













Erste Schiffahrt



## n die Prientalische Indien/ Go die Hollandische

Schiff/im Martio 1595. außgefahren/vnd im Rugusto 1597. wider kommen/verzicht.

Darinn für glich/ doch warhäfftiglich der ganke Succes der Rense erzehlet wird.

Mit etlichen nothigen Erflarung/ Carten und Figuren gegiere.

Durch

LEVINVM HVLSIVM,

Editio quarta.



Gedruckt zu Franckfurt am Mann durch Wolffgang Richtern/in Berlegung Leuini Hullii Erben.

M. DCVL

Carren rus Figuren 34  Blrich Marschalck von Ebnet/zu Frensidorff/26. Meinem großgunftigen Junckheren.



Estrenger / Ebler vand Dester günstiger Junckhert / vater allen Büchern / so in grosser menge noch täglich gedruckt werde/ seyn die Historien / nechst der H. Schrisst/ nicht allein die nötigsten / sondern auch die lustigsten zu lesen / vater welchen die newe Schissahrten nicht die geringsten sind. Dann man durch Relation derselben 21 is (beuor-

(benorab da die Hulff der Landtaffel darzu kömpt) die ganke Welt als in einem Spiegel durchsehen/vnd solsche gesährliche vnnd sehr grosse Rensen von Ort zu Ort nachsuchen / vnd gleich in dem Sinn nach rensen kan.

Dieweilnun/Gestrenger Junckhert/ die letzte von den Hollandern in die Orientalische Indien verrichte Schissarten in Niederländischer Sprach in Oruck außgangen/habe ich die als baldt unter die Handgenommen/Eutsch vertirt/einwenigersläret/und mit Landtaffeln/und Fieguren/geziert. Und demnach mir bewust/ daß E. G. sich neben andern löblichen herrlichen Studiis auch in diesem nicht ein wenig delectiret, habe ich diß Wercklein E. G. zu Erlustigung/dienstwilligzuschreiben wöllen. Bitte E. G. wollen solches also auff und annenmen/wie es auß gutem dienstwilligem Gemüt E. G., præsentirt, dedicirt, und engen gemacht wird. Thue E. G. gunst mich sederzeit besehlen. Ex Museo Norimbergæ 1, die Febr. Anno 1598.

E. G.

Allezeit dienstwilliger:

Leuinus Hulfius.

Zum

## Zum funstliebenden Lefer.

Je Drientalische Indien/günstiger Leser/werden als so genammt/darumb/daß sie unsermansehen nach geson Drient / oder Auffgang der Sonnen / liegen/Indien aber vom Fluß Indo, so in diesem Land and den Grenken Verstwagen Morgen/zwischen Dio

und Cambayains Meer fleust. Welche Indien den alten Distorissicheren nicht unbekandt gewest sintemat sie solche Repsen und Schiffahrten son unterschiedenen Obersten gethan worden wielfaltig rühmen und loben. Es haben etliche vermeint daß India (wegen der grossen gewaltigen Stadtes unzähligen Insuln und Schankammer aller Röstlichkeit so von dannen die gange Weltdurch geführt) das dritte Theil der Welt war.

Die Fortunatæ, Gorgonides oder Hesperides Insuln/wers den von dem Solino, Plinio, und von den Poeten beschrieben. Ptos someus/fo 140. Jahr nach Christizeiten gelebt/hat solche Insuln in seinen Landtaffeln geset/ sie sennd aber wieder umb darnach uns

befandt worden.

Plinius gedenett / daß die Insul Taprobana, so jeht Sumatra Lib. 6.e.22.
genandt/zunzeiten Alexandri Magnigefunden/vnd für die Newe
Welt sen gehalten worden.

Die Alten vermelden auch mit verwundern die Rense Hannos Pomponius nis Carthaginensis/so vor 2000. Jahren von Carthago/durch das Mela. Fretum Herculis, neben Africant gefähren/vnd lineam Æqui-

noctialem bif auffeinen Graderzeicht hat.

Plato schreibt / daß die Ulten Egypter auch vom India gewust. Et Plinius libi. Wor etlich hundert Jahrnhaben die Benediger dahin / wiewol mit steapt. Wilhe wordgrossem Rosten/gehandelt. Dann jre Schiff nicht weise ter als gen Alexandriam oder Damiatam im Mittlandischen Weer kommen können/von dannen die Baaren/zu Land/bis gen Sues im rothen Meer gestührt/ und von dannen mit kleinen Schiffen (wegen deß rothen Meers Untiesse) nach Calicut gebracht wers

U iij

den:

den. And ob wol diefe Renfen alle zu loben/fo fennd doch die zu vns fernzeiten dahin verzichtete Schiffart viel mehr zu erheben und zus achten. Dan die Alten haben darwon wenig gewust/vnd was fie ges wust / ift zweiffelhafftig gewesen / wir aber zu unsern zeiten haben daruon vollfommen bericht/fennen die Stadte/Aluf und Schiff: hafen/handthieren mit den frembten Boletern/alfo/dafi die gange Welt/welche in so viel unterschiedene Nationen zertheiltist/ durch den Rauffhandel wider befandt wird.

Die Lufitaner oder Portugafer haben erft in India gemeldten Rauffhandelangefangen/nach dem fie durch die Runft von Schiff fahrt/vnd ihnen von Solomonis zeit her unbefandte Straffe/diß

Eandt erst entdecket und gefunden.

Solche ihre Schiffahrt/welcheschnen zu groffem Lob/Ehren und nupen gereichet/haben sie angefangen Anno 1334. zuzeiten M Vrb. Cha- Petri IV. Ronige zu Arogonia/da die Spanier die Canarias oder zon c. 6. 6. P. Fortunatas Insulas wiederumb erft gefunden. Db wol andere sebreiben/daß solches Unno 1407. unter dem Ronig von Castilien Iohan. II. geschehen sen.

Bemeldte Portugafer haben die Infuln Maderæ, olim lunonis, vud Porto Sancto, Unno 1420. vuter ihrem Rouig Iohan. II.

und feinem Sohn Don Heinrico gefunden.

Unno 1433. Die Insuln Virides, so vorzeiten Gorgonides genandt und unbewohnet waren/ und in der Inful S. Iago oder S. Iacobi, eme fehone Stadt mit steinern Saufern / fo Anno 1535. vom Cavitem Francisco Draco erobert und geblundert/gebawet.

Unno 1450. funden fiedie Inful S. Thomas, fo jent (ob fiewol auuorn unbewohnet) mit einer fehonen Stadt/Pannolan genant/ geziert: Darinnen vber die 1200. Häufer / 60. Wasser Zucker: uet en sa Cosm. muhlen / da jahrlich vber die 24000. Pfundt braun Zucker ges din.3.chap.13. machtwerden.

> Unno 1482. Hat Iohan. II. Roma von Vortugal / ein farct Schloß/Castel Mina, sonft S. Georgio genandt/an den Rosten Guinex bawen laffen/ dahin die Mohren groffe menge Golt brins

1334. net sup Ben-Martyrhi Gent.lib.s.

1405.

1420. Steph. Gara bay bift. Hifpa. lib.35.6.7.

1433. Lod. Acadamosto en son proheme, & chap. 40.

1450. Idem Acadamosto on The-

1482.

arn.

1407.

Eman.

gen. Sendher ift der Don Triftand Aeuna/im Namen def Ros Aupreface des nige von Portugal/bif vber C. bonæ spei gefahren/vnter den 33. Nauig. Orient Grad, Eleuat. versus merid alloa er etliche Insuln/so noch semen Plamen führen/perlustrirt und gefunden.

Unno 1491. Ift der Furst von Sogno, und bald darnach der 1401. Ronig von Congo oder Maicongo in Africa/von den Prieffern/ Edouard. Lop. fo Ronig Iohan. II. von Portugal dahin gefandt/zum Chriftlichen Nauig. lib. 2.

Glauben bracht worden.

Unno 1497. den 20. Nouemb. Hat Vasco de Gamma, im Namen def Ronige Emanuelie von Portugal/erft C.bonæ fpei Maffeus de reb. Indicis lib. pmbfahren/ vnd ift zu der vierecketen bemauerten Stadt Melinde 1.60 21 in Athiopia fommen / vnd hat ihn der Romia allda mit einem Steurmann verschen / von welchem er weiter in Indiam / gen Car Oforius de reb.

licut/acführtworden.

Unno 1500. Sennd die Portugafer unter dem hauptmann I500. Idem Maffeus: Petro Aluares, mit 12. Schiffen/ so auff anderthalb Jahr mit als

Ien Notturfften porfehen/nach Indiam gefahren: Bind haben auff der andern Seiten Africa die Insuln Cefalam, da sie ein Schloß

aebawet/eorbert.

Unn.1505. Gewannen sie den Roniglichen Sie Quiola, durch 1505. den Hauptman Franciscum Damiada/ und verbrandten Mom- Maffens lib. 33 bazam.

Unno 1506. Ift Madagascar, das ift der Mon Inful/jest S. 1506. And Corfa. Laurentio genandt/von inen erst gefunden/welche unter den groften Epift.1.0. 3. 6 und reichsten der ganken Welt geachtet ift. hat viel Sandelholk/ ofer. lib. 4. Helffenbein und Umber/ die Ennwohner find Machometisch und Schwark von Farbe.

Im felben Jahr / uf die Stadt Ormus, in einer Inful Golff 1506. Perfici gelegen/von dem Nauptman Franc. de Alboqueric mit ges Idem Corfales walt erobert / und der Ronigzingbar gemacht worden / da werden

Die Drientalische Verlen gefischt.

Anno 1509. Ift Goa, die Hauptstadt von gank India/ da jeht Idem Corfales des Ronigs Stadthalter / und der Ersbischoffresidirt / und das & Maffemi

Parlament ift/erobert worden. Ift ein schone groffe Stadt. Die Icfuiten haben allda ein schon Collegium / und uber die 600. Dis-

cipulos.

Toan Hugen Linschot in syn Schipvaert. Ho. 1.cap.8.

Bur felben Zeit haben fie mit Berwilligung def Ronigs von Cambaya die Bestung Dio, in einer Inful/daben der Fluß Indus ins Meer fleuft/ acbawt. Daben aber darnach die gange Inful ennaenommen.

1712. 6. 11. 69 Maffeus. Ofor de reb.Emanuel.

Unno 1512. Ift die machtige Stadt Malacca, gegen der groß Corfales Ep. z. fen Inful Sumatra vber gelegen/von den Portugafern vberwaltis get / so allda ein starct Schloß gebawt / vnd ein Bischoff haben. Umb dieselbige Zeit hat sich der Ronig von Pegu mit den Dortus aafern freundlich verglichen / vnd hat ihnen ein Bestung zu bawen aestattet.

1514+ Corfal. Ep. 4. cap.II.

Unno 1514. Sennd besagte Portugaser von Malacca nach China mit Bewurk gefahren / fo fie da mit gutem Ruk verfaufft. Mann hat sie aber ins Landtnicht enngelassen/ wie auch noch heus tiges Tagsnicht/ ob fie wol allda groffen handel treiben.

Hiftor. China Ioan. Corf. Mendoza, 46.3.

Dif foll das acwaltiafte Ronigreich der ganten Welt senn / in welchem vicl Boldt/ Sitber/Rupffer/Enfen/Edelacffein/Rabars bar / Zucker und saubere Porcellanen Schalen gefunden und ges macht werden. Sie sollen 948350. Juffnecht/ und 584 650. ju Roff auffbringen konnen. Buchdrucken und Geschüß haben sie por 1000. Jahren gehabt.

1516. Maffens.

Unno 1516. Ift die Stadt Zeila in Athiopia, von den Lusitas nern/gar verbrandt.

1521. M. Vrb. Cha veton Super Benz.cap.18. 1.0.8. de de Cast Balbi nel suo. Viag. del In-

dia, cap. 18.

Unno 1921. Ift der Sebastianus de Cano, da sein Dberster Ferd. Magellanus in der Inful Mathan zu Tod geschlagen/vmb C.bone spei gefahren/vnd ift alfo/nach dem er allererft den gannen Oferius lib. 11. Erdboden ombfahren / im September zu Seuiliam in Dispanien Linschot lib. c. wieder aufommen.

Sendt der Zeit haben die Portugafer noch diese Städte und Destung hinvid wieder in India erobert und gebawet / und halten fie noch biß auff den heutigen Tag. Von Cambaya hinunters

warb/

wark/nach der Spiken von India/fo Cap. de Comerigenandt/haben sie Dio, Stadt und Bestung in einer Insul/so unüberwinde lich ist.

Domaom, Stadt und Bestung.

Bacaim, Gin Stadt / ben welcher die Indianer in der Inful

Sallette ihren fürnembsten Pagoda, oder Abgott haben.

Chaul, ein Stadt und Bestung / da ein guter Schiffhasen/ und die Portugaser gar viel Schiffhaben. Die werden alle Sens den so auß China kommen gesponnen/ und viel Utlaß / Urmosin/ Taffet und Grobgrein gemacht.

Abul, haben die Portugafer gehabt/aber wieder verloren.

C. Darama, ein Bestung und Schiffhafen.

Onor, eine Bestung/da der beste Pfeffer wachst.

Barcalor, eine Bestung da viel Reiß und Pfeffer ift.

Mangalor, eine Bestung.

Cananor, eine Bestung und die allerbeste / so sie in India baben.

Cranganor, eine Bestung.

Cochin, eine fürneme Stadt / beynahe fo groß als Goa, hat schöne Rirchen und Rlöster / und einen guten Schiffhafen / dann alle Schiff/so auff Portugal fahren / allba auß und wieder eyns laden.

Coulam oder Coulon, eine Bestung.

Cap de Comeri. Diß ist die Spiken Indix/allda man auch

Perlen fischet.

Columbo, eine Bestung in der Insul Ceylon oder Zeylan, so sie wieder die Indianer mit Gewalt und grossem Unkosten halten.

Negapatan, bewohnen die Portugafer auch / liegt in India

auff der Geiten gegen Morgen.

Maliopar oder S. Thomas, in welcher auch andere Christen Idem cap. 14.

Sennd/ so von der Apostel zeiten da gewohnt / ihren Erspischoff has 6-15.

ben/vnd Griechische Ceremonien gebrauchen.

Cap. 17. & 18.

Bangal, da der Deamant gefunden wird / dawohnen die Porstugafer auch / haben aber feine Destuna.

Pegu, da der Rubin wachft/ da wohnen fie auch/ vnd haben eine:

Bestung.

Corfales, c.25.

Malacca, haben die Stadt und Bestung-Pedir, in Sumatra Insul/hie handeln sie. Bantam, in der Insul Iaua, da sie wohnen.

Cap.25.

Micao, ein Stadt ben Canton, im Ronigreich China, da fie ffre Bohnung und groffen Handeltreiben/mogen aber weiter instandt nicht kommen.

Moluca Infula, da haben fie eine Beffung.

Cap. 18.

Amboyna, Inful/da die Schiff allzeit frisch Waffer nemmen/ da haben fie eine Bestung.

1550. Ofor lib.s. Unno 1550. Ift die Inful Tapan, fo vor zeiten Zipangriges nandt/erfunden worden/fenndt 3. Infuln/folos. Ronig haben.

An. 1572. haben die Patres lef. shrer viel allda zum Christlichen Glauben bracht/vnter andern 3. Könige/so Inno 1582 ire Sohne vnd Vätter gen Rom geschieft/vnd Inno 1587. wieder in Indiam kommen. Die Patres haben in der Hauptstadt Meaco ein schones Collegium.

ISG4. Linfeh lib.t. cap.18. Unno 1564. sennd die Insuln Manillias oder Philippinas für den König von Hispanien/ von der Seiten von America, erfunden.

Ind. Hond. in Relat. Nauigat. Draconu, & Candifels. Anno 1577. Ist der Capitayn Draco Englander/da er den gangen Erdfreiß ombfahren/zwischen der Insul saua major, und der Insul Celebes, 20. Stundt mit grosser gefahr auff dem Grundt gelegen / sowir in dem hie neben liegenden Cartlein von laua verzeichnet.

ISS. Idem Hond. & Linschot ib.t.c. 18. Anno 1588. Ist der Thomas Candisch Englander durch den Streto, zwischen lauam majorem & minorem, und durch den Streto di Sundagefahren/ und sennd dest Balamboam oder Balambram Ronigs in laua gesandte/so wol 150. Jahr alt war/zu jun in sein Schiff kommen.

23hd

fahrten/so jemal in unterschiedenen Sprachen beschries ben worden / mit Gottes Huff auch

außgehen lassen.

Vale & fruere,

### Beschreibung der Hollandischen Schiffe fahrt in die Drientalische Indien/Unno

1595. 1596. vnd 1597.

CAP. I.



Texel anfommen/ba fie 12. Zage mit ennladen/vnd fich allerdins ges fertig zu machen/zugebracht. Das erfte Schiff Mauritius ges nandt war von 200. Last groß/das sennd sooo. Centner/darauff Ioan Mollenar Schiffmann/vnd Cornelius hauptman Commiffarius und Capitayn Major mit 84. Mann waren. Geine Geschüß waren 6, halbe Carthaunen/14. Schlangen/vnd 4. grof fer Stuck Stein oder Würffel zu schieffen. Das 2. Schiff Hollandia genande mit dem Lowen/war auch 200. Last groß/hattesz. Mann/o. aroffe Stuck von Erk/4. groffe andere und s.fleine mit Steinen zu sehieffen/ und war Schiffmann Ioan Dignuns, und Commissarius Gerhard von Buningen.

Das 3. Schiff Amsterdam genandt/groß ungefahr 100. Last/ das sennd 4000. Centner/darauffwaren 50. Mann/6. Stuck von Erb/10. Schlanglein/6. Steinzu werffen/vnd war Schiffmann Ioan Iacobs Schellinger/Commissarius Reinier von Hel.

Das Pinas oder Jagtschiff war von 25. Last / oder 1000. Cents ner/darauff Simon Lamprechts Schiffmann/vnd 20. Mann.

Diese 4. Schiff sennd den 2. April/mit einem NordOsten Wind/daruon gefahren. Den 4. dito, segelten wir durch den Streto oder enge von Calais und Engelandt.

Den 6. neben der Inful Heiffant.

Inf. Heisant.

Den 10. fürvber den Barles von Lisbona, mit einem Oft und Barles. Nordost Bindt.

Den 17. saben wir die Inful Canariæ.

Den 19. die Insul Palma, und Ferro, in den Canariis.

Inst. Palma & Ferro.

Den 25. die Insul Bona Vista, von den Insuln so Virides gez Ins. Bona Vinandtwerden.

Den 26. haben wir neben der Insul Matio unsere Uncker auße Ins. Matio. geworffen.

Den 27. fenndwir Sud Sud Oft zugefahren.

Den 3. Maij/haben wir 2. Schiff deß Konigs von Hispanien Im Maiogesehen/so auch nach Indiam in Orient sahren wolten / und war
jedes ungefähr 500. oder 600. Last groß / haben mit ihnen geredet/
dann wir ihnen sagten / daß wir nach dem Streto Magallanico
wolten. Dieweil aber unsere Schiff geschwinder als die jhren waren/verloren wir die als bald auß dem Gesicht.

Den 12. Maij/haben wir auff 5. Grad nach der Lini Aquinodial fünff Schiff (so von der Inful S. Thomas mit Zucker gelas den kamen/vnd nach Lisbonam wolten) antroffen/so in Holland

zu recht fommen sind.

Den 4. Junif/ sind wir lineam æquinoctialem passirt/ vnd. Im Iunio. hat die grosse Dige allhie all unser Prouiant verderbet/ dann unsere. gesalkene Fisch und Fleischist schmeckend worden/unsere Biscoten. (das ist/Brot das 2. malgebacken) schimlich/ und Bier und Wasser verdorben/ unsere gesalkene Butter wie Delzerschmolken/ das von grosse Kranckheiten unter unsern Leuten entstanden/ und haben. mit schaden gelernet / was für Speiß und Tranck allhie die Bestundsheitzu erhalten/gut ist.

Den 27. sennd wir gen Tropicum Capricorni paffirt.

Den 25. die Drücken von Brasilia, so die Portugaser Baxos Baxos Abrei-Abreihos nennen/ist eingefährlicher Ort/dafür man sich wol hat hos. für zu sehen/liegt ben Brasilia, und muß man noch Brasiliam noch. Africam zu nahe fahren/sonstisst man ben Brasilia in gefahr/wes

& hij gei

Darnach seynd wir Oft Sudost, auch Ost und Ost dum Nord

fort gefahren.

Den 13. Julij/ haben wir eine groffe menge sehwarker Bogel gesehen.

Den 19. viel weiffe Boael.

Den 20. ein Bogel so groß wie ein Schwan. Bann 4. oder 5. solche groffe Bogel ben ennander sennd/ift es ein Zeichen/daß man nicht weit von C. Bon & spei, oder Bon & speranc (das ist die Spisen von guter Hoffnung/ vnd eussersten Thest Afric ) ist/dann diese Bogel immer daßer vmbschweben.

Im Augusto. C. Bone spei Angue de Sambras.

Den 2. Augusti sassen wir das Landt von C. Bonæspei, vnd haben den 4. dito in den Schiffhafen oder Port Angue de Sambras vnser Ancter aufgeworffen / dann allda ein guter Sandt

grundt/vnd das Waffer s. oder o. Rlaffter tieff ift.

Den 5. sepnd wir ans Landt gefahren Erfrischung für wnsere Krancken/deren 30. oder 33. in einem jeglichen Schiff waren/du suchen. In dieser Baya oder Golso ist ein kleine Insul / da grosse menge von Bögeln Pincuius genandt sepnd/auch viel Seewelff/so man mit der Handt sangen kan. Auff dem Landt haben wir mit den Eynivohnern gute Freundschafft gemacht/so an unser Schiff viel Promiant brachten / und gaben uns für ein Messer/oder ein klein stück Sisen / in Dehsen/ein Rue/ein Schaff/ie. Die Schaff allhie haben grosse Schwänk/die gar seist und gut sepnd/die Dehsen haben hohe Buckel/so lauter Feistist/wie die Brust an einem seisten Ochsen.

Die Ennwohner sennd sehwark/kleiner Gestallt/aber staret von Gebein/gehen nacket/ vnd haben allein ein Thierhaut vmb den Leib/so am Halfzugebunden wie ein Mantel/jhre Scham decken sie fint einem Fuchssehwank/oder jrgend eines andern Thiers/vnsten an Sohlen jhrer Füsse haben sie Thierhaut gebunden. Ihre Wehren sennd Spieß zwo Alasster lang / daran breite Ensen

enno.

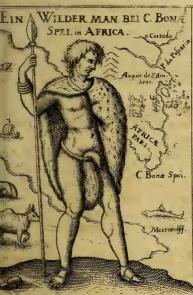

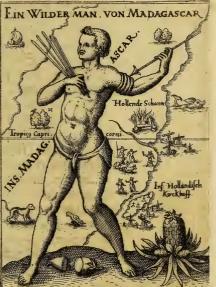

ife Leut feindt Kurtz, ond schwartz, Laussen nac, i, ausgenomen eines thiers Haut über den hals, rechten ein füchschmantz Zügedeckt, ten ihre Solen mit erner thier haut gebunden, dar. I sie gehen, Gaben den Hollendern omb ein Messer en Ochsen, die hohe bückel haben. Ihre Schaffe en dicke, lange schwentz, Sudt auch bil fische, meerwölf genant, alda, wolche sie mit henden.

Dife gehen also daher, sindt Machomeissch im glauben, braucher pflitzpfeyl, damit sie so gemis, das sie ein großchen treffen Könen, Haben für ein Tymen Löffel. 3 Schaf gegeben, Alda sindt viel Merkatzen, Papegay, ond Türtelraüben. Haben der Hollender Steirman erschlagen, darzegen sie eine gesangenen in Hollandi gebracht. Alda seinde auch 2 Hollender verbannet, vnd an das landt gesetzt worden. etc.

of who look of bolo bolo bat of bolo bot bolo bolo bolo bolo bolo bolo



Park days on the values and the second of the s evid the order dripped and the first Combined and a december of A TO LONG MANAGEMENT TO A STATE OF and the state of t Laure Block Carry Have the control of ne innernation of the section BOUCH Trime and a late And the second of the second The State of the American Section as any to reading you that I Me to 

# DIE INSVI MADAGASCAR, LAVRENTI GENAND. Septentrio. Iva da Nova J. do Arco Baixas de ludia Dango S Paulo de Inan de Meridies C. S. Sebastian

 Die Instil Madagascar, itzt S. Laurenty genent, ist noch gar Heijdnisch. Alda haben die Hollender in ein Kleine Instil, so nechst darbei, viel von ihrem Vold Finen gestorben, beg ben. Oben in der Instil S. Maria, war der König mit den Hörnern, dauon gesagt worden.
 Zwischen Africa und diser Instil Madagascar, ligt die Sandiquelen, und Coralen selssen, Baixas Iudia genant, Alda maniges Schiff, untergehen und ersauffen muß, ere sennd. Un den Urmen hatten sie Helsseine Ringe/waren anzussehen ernstlich unnd tyranmisch/ doch haben wir nur Freundligkeit von ihnen empfangen/ aber viehisch sennd sie/ dann sie das Fleisch wie es geschlachtet/ und das Enngewende ungewaschen gessen/roschen auch gewaltig vbel/ daß man ihren Gestanck wol ein Rlaffter weit riechen fundte. Ire Sprache konten wir nit verstehen/dann sie glochelten wie ein Indianischer Han/ und waren ihrer ungefähr 30. wusten aber nicht wo sie wohneten/ dann wir ben ihnen keine: Häuser gesehen. Wir suchten ben ihnen Vomerangen und Limosnien/es waren aber keine da.

#### CAP. II.

En 11. Augusti/haben wir unsern Ancker auffgenommen/ 1595und sennd nach der Insul Madagascar, so jest S. Lauren- Im Augusto, tii genandt wird/ju gefahren.

Den 22. haben wir Gegenwindt gehabt / auft dem Nordost. Den 25. ein Wost Windt / und damit Ost Nordostzuges fahren.

Den 28. hat ein Sudost Windt gewehet.

Den 30. Sudveelt, sennt stets Nort, und Nort Nortost nach S. Laurentii Insulauaefahren.

Den I. Septemb. famen wir an die Spigen der Insulam 26. Im Soptembe.

Brad/versus Meridiem.

Ins. Mada-

Den3. dito, safen wir die Insul/darzuwir mit groffem verlangen gesegelt / dann der unsern viel franck waren / alfo daß man die Schiff schwerlich weiter führen kondte / ohne Ruhe unnd Erfrisschung.

Den 9. dito, ist der Schiffmann Ioan Schellinger mit seis nem Bootschelg oder Nachen nach dem Landt gefahren / da er dren Fischer gefunden / so shm Fischvoll auff für zwey oder dren Messer achen haben.

Den

### 16 Der Hollander Erste Schiffahrt

Den 13. fuhren wir in ein Bay oder Golfo, dieweil es aber allda

nicht gut war zu Unckern/sennd wir wieder außgesegelt.

Den 14. sepnd wir an eine fle den fommen/etwa 2. Meil groß/ die wir den Holla dischen Kirchhoff genandt/ die weil allda viel von unsern Schiffieuten beg. aben worden.

Den 29. farb auch allda Ioan Dignuns, Schiffmann deß

Schiffs Hollandia.

Den 30. sepnd allda ans Lande gesett und verbandt worden/ Ioan Peters von Delfst/auß dem Schiff Hollandia, und Nelsen von Medenblich auß dem Schiff Amsterdam, wegen frer began

gener Bbelthat / vnd hat man fie lauffen laffen.

Dieweil wir aber da ben der Insul verhanzeten / ist unser Pinas oder Jagtschiff Süßwasserzu suchen/außgeschießt/so auch den 1. Detob. da es solches gefunden/wieder kommen. Sennd also darzu gefahren/vnd den 10. Detober an den Flußkommen/vnd ruderten an das Landt/dawir gute Speise funden. Die Ennwohner waren gankwillig/vnnd brachten uns alles vollauff / bekamen auch für einen Zinnen Löffel einen Dehsen oder dren Schaffe.

Den II. dito, sepnd wir mit einem Nachen voll Arancken ans Landt gefahren / dawir deß andern Tags von den Wilden vberfallen sepnd worden / vnd hat unsere Gegenwehr wenig geholffen/haben der unsern etliche verwundt / vnd namen alles was wir da hatten. Deßhalben haben wir vns mussen Wretern und andern

dingen verschanken.

Den 15. Detob. oberfielen fie ons wieder/es ward aber einer von ihnen Todt geschoffen/ond einen andern haben wir gefangen.

Den 19. ist der Steurmann (das ist der / so das Ruder regiert) mit Namen Niclas lansens von den Wilden vberfallen und ers mordet/wiewol wir uns dapffer genug gewehrt/sie aber erschröcken für keinen Waffen/10. oder 12. Zage hernach/bekamen wir einen von den ihren/so es hat mussen entgelten.

In Decemb.

Im Octob.

Den I. Decemb. da unsere Leut meift alle gesundt / seynd wir wieder zu Schiff gangen.

An dies





Dise gehen also daher mit eim hülberen sehilt, so ihnen wenig wider die büchsen geholfsen, machen starct gernanck von hönig und reizs. Ihre heisser siehen 2 schück hoch von der erden, wegen der gifftigen thie haben mit den Hollendern gescharmützelt, und seindt ihrer wol 9 oder 10. todt gebliben, und wol 30. Heusser verbandt worden. Die Instal S. Maria ist mit obseheten leuten bewonet. Alda hat it König horner ausst dem kopst, welche im gar starck und vest angemacht. Haben auch Ochsen ada mit großen sarcken hocer oder bückel ausst sarcken. Auch schaff deren schwantz ein Virtehill von eim Schass Züvergleichen. Hat an disem ort auch vil Limonen. Citronen. und Pomerantzen, wonen auch vil Schlangen. Lindwürm. Eisdechen. von Geiss alda, wie in der beschreibung weitleißtiger gemelt wirdt. est.

ով <mark>ավ ավ ա</mark>վ ավ ավ ավ ավ ավ ավ ավ ակ ակ ակ ան ան ան ան ան ան ան ան ակ ակ ան ան ան ա

Un dieser seiten der Insul Madagascar ist das Bolck wol com the Madagaditionitt, gehennacket allein daß sie vor ihrer Schame ein Tuch searvon Baumwollen tragen/ etliche bedecken die Brüste bis vnter ihre
Scham/ zieren sich mit kupffern Ringen an den Urmen/ das Jinn
aber ist ben ihnen hochgeacht/dann wir 6. Schaff für einen Zinnern
Löffel bekommen. Sie sepnd schwars/wohnen in Nüttlein/ vnd ernehren sich armselig/sie halten das Gesen Machomets. Dann die
Rnaben/ sowir von den ihren gefangen bekossten/ ware beschnitten.
Es sinden sich daselbst viel Papagenen/ Meerkanen/ vnd Torteltauben/sowir in grosser meng geschossen vnd gessen/ sons haben sie
feine früchte oder Obsals Tamboxiames.

Den 2. December haben wir unfere Schanken verbrannt/und fennd 14. von den unfern ins Landt umbgestreifft/welche etliche von den Wilden gefangen/ so wir im Schiffe allerlen Arbeit gelehret

haben/deren sindt noch etliche in Hollandt.

#### CAP. III.

fast alle wiederumb/ Gott lob/ gesundt worden/vnd wold im December ten unsere Renseauff Iauan befordern/vnd send Dost tum Nord/vnd Dostnord Dost zugefahren.

Den 19. Dito fennd wir durch Bingewitter von den andern ferstrewet und abgesondert / aber den 22. wider mit frewden zusams

men fommen.

Den 10: Januarij 1596; ist der Fechter Willens, ein frommer 1596. Mann/so auff Mauritius Schiff Steuerman war/gestorben/ der Im Ianuario.

von jedermanniglich fehr beflagt worden.

Um felben tag haben wir für rathfam gefunden wider an Madagascar anzuländen/wegen der Kranckheit/so man Scharbock und Mundtfäule nennet/die wider zunam/ond kamen zu der Infus. Maria, so neben Madagascar gelegen ist.

Den 2, tag fo wir darben fame/fennd die Ennwohner mit Reiß/

Bucker:

Buckerroffr/Citronen/Limonen und Bunern zu unfern Schiffet: fommen/forns ein fonderliche Erquickung und Arkenen gewesen/ den 13. 14.15.16. und 17. sepud wir stets am Land gewesen / da wir obgemeldeer frücht/wie denn auch andere/so ben vns gar nicht befandt findt/vnd gute Fische/vnd grune Jugber die menge faufften.

Baya de An-

tongil.

Wir flengen allhie fo ein groffen Rifch / daß unfer 13. dran ges nug auffzuziehen hatten. Dieweil aber die Infuln flein waren/vnd unfer soviel/sennd wir in der Bay oder Golfo von Madagascar (Baya de Antongil genannt) mit vuserm Jagtschiff gefahren/da wir für 70. geringe Corall ein Faß voll Reiß/ einen Debfen/3.oder 4. Schaff befamen. Der Ronig fam felbft unfer Schiff zubefehen/ der außfahe wie ein Teuffel/dann er nit allein sehwark war/sondern Batte auch zwen Horner auff den Ropff fast gemacht / war sonst naz efet wie die andern/ und hatte füvfferne Ringe zur zier an den Urme.

Den 23. fennd wir fur einen Fluß gefahren/ da wir von allerlen Proviant oberfluß funden/ond sennd darnach onter ein Insul in

derselben Golfo auff Uneter gelegen.

Den 25. fennd uns wilde Leute an die Schiffe fommen / und haben une mit andeutung und zeichen gewiesen / daß wir solten ans Landt fommen/welches wir auch gethan/vnd war allda Reif vnd allerlen Frücht vberfluffig zubekommen. Wie man den Fluß eins fähret/fo ligteine von ihren Städten an der lineten Handt. Es kennd auch zwo andere Städte ander rechten / dawir unfern meis fen Handel aehabt.

Den 26. Dito haben wir Beifel in unfern Schiffen befoinen/ gegen etlichen von den unfern fo am Landt waren/denen wir Bein zu trincken gaben/deffen fie fich fo voll als Gam gefoffen haben.

Die Baya oder Golfo Antongil ist wol 10. Deilen brent/liat gegendem NordOft, und Sud West, ift wol bewohnet/vnd voll Stadt und Dorffer/ welche Huner/ Geiffe/Reiß/auch Limonen/ Citronen und Dommeranten/groffer als in Portugal/in groffer menge haben. Darinnen ift ein Inful fo bewohnet ift/ vnd allerlen Früchte hat / neben noch andern dren Infuln/daben es gar sicher

und gut ist mit den Schiffen auff Ancker zuligen. Hat auch allda gut Wasser/sovom Bebirge herunter fallt/dawir vns nach not

turffe versehen.

Es hat auch ein halbe Meil davon ein groffen Fluft / da man Waffer genug find. Undemfelben Bluß/etwan vierdhalbe Meil ins Landt zur lincken Sandt / ift ein Stadtlein oder Dorff fo gar nit befestigt/da vugefehr 200. hauser waren / vnd sennd zur rechte/ Da fich der Fluß zertheilet / noch 2. folche Stadte / somit Pfeilen vinbaunt/ vind die Saufer ungefehr 2. Schuch vber das Erdreich erhaben gewesen/welche auff 4. oder 5. Pfeiler gebawt/von Stro und Geröhrich aufgemacht und gedeckt. Die urfachen/daßihre Baufer alfo erhoben fennd/ ift daß fie fur den aifftigen Thieren/als Schlangen / Enderen / Chamehon / vnd andern / fo allda in groffer menge fich finden/mogegefrent und verfichert werden. Die Menschen sennd gar schwark / ihr Haar und Bartist auch wol schwark/ aber nicht frauh/wie der Barbaristen/haben auch ihre Rasen und Lippennicht foformiret. Esiftein dapffer und ftarct Bolet / fehr sum voll fauffen geneigt / alfo baß fie fich taglich truncten trincten in eim Getranck fo vo Donig vn Reif gemacht wird/vn fie lauffen nacket/außgenomen daß sie vor irer Scham ein Tuch von Baums wollen gebrauchen / Sie machen saubere Decken darauff sie sien/ thr Wehr ift ein Spieß von g. oder 10. Schuch lang/viem groffer bulbener Schild/fennd aber nicht alle gewaffnet/haben von vns ge: lernet/in maffen hernacher foll gefagt werde/ die Buchfen zu furch= ten/den fie anfangs vermeinte/daß fie nicht weiter reichten/ denn fie lang waren. Yest aber fürchten fie fich gewaltig / alfo daß g.oder 6. mit Buchfen ihrer ein groffe menge in die flucht treiben. Rupfferne Ringe/vnd schlechte Glaferne Corallen/damit fie fich an Urm vnd Half zieren/ift ben ihnen gute Baar. Dawir am Landt ben ihnen acwesen / haben sie pus wol empfangen / und musten wir mit ihnen ihres Getrancks trincke/ so von Donig vi Reifigemacht wirdt/ wie jest vermeldtift. Wir handelten mit ihnen / vnd befamen alles volt auff/alle Abendt aber findt wir wider in unsere Schiffe gangen-

C ij Den

Der Hollander Erste Schiffahrt

464

Im Februario.

Den 3. Februarij haben wir so groß Ungewitter erlitten/daß wir von unsern Unckern getrieben worden/in groffer gefahr unsere Schiffe zu verlieren/doch gab Gott gnad/daß es wider still war/ und haben unsern verlornen Unckerwider gesucht/und an das erste ort gelegt/und Gott gedancket/daß wir ohne groffen schaden darz von kommen waren.

Den 5. Dito seynd wir gefahren unsern Schelg oder Nachen zu suchen/die wilden Leutaber hatten den zerbrochen/ und alle die ensene Nagelaußgezogen/hoffeten und warteten drauff daß unsere Schiff alle dasolten verderben/ und da wir zu ihnen ben dem Bfer/ da sie alle gewaffnet stunden/fommen seynd/haben sie Stein nach uns geworffen. Da wir gesehen/daß sie uns also feindlich empfanzen/seynd wir widerumb zu unsern Schiffen gerudert/dannwir uns nit begerten zu rechen/oder auch zu wehren ohne besehel von uns

fern Dberften/Denen wir die fachen anzeigten.

Dens. Dito sepnd wir an dem fluß wider hinauff gefahren/all da Bieh und andere ding zu kauffen/sie stellten sich aber gar seind lich/dräweten und wurffennach und mit stellten sich aber gar seind drauff vorsehen gewesen/vähaben auß unsern Machen neben dem Land ein klemen Uneker in grund geworffen/schossen mit unsern Büchsen unter sie/wiewol sie sich dafür nit förehteten/dann sie solz ches ungewont/ und meineten daß die Büchsen nit weiter reichten als sie lang weren/da sie aber befunden/daß s. oder 9. von den srigen tod blieben/sennd sie dem Waldzu gestohen. Da wir aber an das Landt kamen/haben wir ohn gesehr 20. oder 30. von shren Häusern verbrennt.

Den 9. Februarij sepnd wir an die andere seiten/allerlen Note turfftzu kauffen/gefahren/sie haben sich unwillig gestellt/da wir aber shnen shre Hauserzu verbrenen drawete/haben sie uns Bieh/ Früchte/und alles was wir bedurfften/genugzu gebracht.

Nota. Die foll man mereten/daßes ben C. Bona spei, wegen deß Werbelftroms/gargefährlichist/dann selten ein Jahr/daß da keine Schiff bleiben. Go ist auch oberauß gefährlich zwischen der

Infu

Inful Madagascar und Cofalain Africa, allbaein tructens ort/ Baixas de India genennt/fo lauter Corallen felfen fennd/ vnd mufs fen dennoch alle Schiff/fo von Portugal auff Indiam järlich z. oder 6. fahren/ dadurch : Dann felten geschichts (schreibt Linschot) Linschot in daß sie ausserhalb der Insul (als wie diese Hollandische Schiffe feiner Schifgethan) fahren/es were dann daß sie lang aufgehalten wurden/ond cap. 48.

beforaten/fie kondten das Far in Indiam nicht kommen.

Anno 1585. ift das Admiral Schiff/S. Iago genannt/mit vollem segel auff diesen Belf gefahren/vnd darinnen stecken blieben. Der Admiral Fernando de Mendoza, der Schiffman/mitto. oder 12. anderen/fennd als bald ins Boot oder Nachen aesbrungen/ und nach 17. tagen mit groffer Muhe/Gefahr/Dunger und Durft in Africam anfommen/da fie von den Caffres oder schwarken nas chet aufaezogen fennd worden. Etliche der andern/ fo noch im grofs fen Schiff / vnd ben nah 500. Derfonen farck waren / darunder 30. Beiber/ viel Jefuiten vnnd Dunche / haben durch das zureden eiz nes beherete Italieners/mitnamen Cyprian Grimaldo, ben groß fen Boot oder Machen/ob er fast auch zerbrochen/auß dem groffen Schiff genommen/denfelben geflieft und gefäubert/und fennd alfo wol ihrer 90. davon gesprungen/deren sie wol 40. ins Meer ge worffen und mit wehren / Handt und Urm denen so auch darein wolten abgehamen. Endtlich nach 20. tagen findt fie/wie auch zwo andere Berfonen/fo fie auff bretter gebunden/ jum Admiral in Africa ans Land fommen/die andern aber alle erfoffen.

Es hat fich newlich zugetragen / daß auß Cochim ein Schiff S. Petro genent/nach Portugal hat fahren wollen/welches 6. arab vber die linea æquinoct. Sud, Sud, West von Goa aufforucten Land/ fo darnach B. de S. Petro genennet/gerathen/ und ligen blies ben. Die fo darinnen gewesen/haben ihr Schiff zubrochen/ond ein flein Jagtschiff darauf gebawt/darein sie die beste Waaren gelade/ und sennd allesampt zu Goa anfomen. Dieweil sie aber da aelegen/ sennd sie mit vberauß gewaltigen groffen Rrebsen veriret gewefen/ dagegen sie sich haben muffen verschanken / denn was sie erdapt / ift werloren blieben.

### Der Hollander Erste Schiffahrt

CAP. IV.

1596. Im Februario. En 12. Feb. haben wir unsere Ancker/da wir mit aller N. & turfft wol versehen / wieder auffgehaben / und jepud auff der B. Antongil mit einem Nordtwindt gesegelt.

Im Martio.

Im April.
In(S. Bran-

daon.

Den 2. Martij bekamen wir ein Westwindt / damit wir Oft und Ost zum Nord nach der Insul laua zugesegelt sennd.

Im Martio und April befunden wir / daß der Compast er Magnetnadelben der Inful S. Brandaon ben nahe zween Griefe

oder Theil von dem rechten Nord gewichen war.

Nota. Daß diese Insul S. Brandaon gerad unter dem 30. Grad Longitud. liegt / wie auch die Insul Ormus, und ist also die größesselle Ubweichung der Nadel nach dem Dst oder Morgen daselbsische wir in unserm Wegbüchlein augenscheinlieh bewiesen. Daße aber die Nadel daben zwen Strichen/das ist /3½, oder 3½. Theist abgewiehen/solches sol also mit der größte dec! nation Magnetis à Polo Müdi, so Mercator obseruirt/nitzutressen/weil 1½. Theist ungesähr 22½. Grad ist/dann der unge Erdsreiß in 360. Grad gestheilet/ da man nun solche Zahl mit 16. Theilet/sompt 22½. Grad darauß/ und also hat es der wol erfahrne Schiffman Schastianus. Gabato von Venetia, ungesähr Unno 1507. auch obseruirt/wie auch der Liuio Sanuto in seiner Africa, wer Lust hat kan weiter its meinem Lateinischen Wegabüchlein lesen.

Nel sua Geographia del Africa lib. 1.

Wir haben auch deß Dres den eruckenen Sandequellen/fo die Portuge ihren Schiffahrt Carten anzeigen/nicht finden könsnen/obwir wol viel Gewirbelftröme gesehen/still Wetter hat unshie sehrverier. 2.5 mit dem newen Mon haben wir Winds genug auch dem Westen und Nordwest beschannen.

Im Maio.

Den 27. Maij/ hat unser süß Wasser im Schiff sehr abgenommen/derwegen unser Portion das halbe Theil ist geringert/also daß seder täglich nur 4. Mutsten/das ist ungefähr f. einer Nüsrenberger Maß/befommen hat/darüber wir wegen der grossen Hike unverträglichen Durst gelitten/also daß ein Trunck Wasser in Keal un achten/(das ist 16. Baken) gegolten.

Deu

Den 5. Junij sahen wir eine Insul/ so wir meineten die Insul Im Iunio, Insul Engano zu senn/desthalben wir one alle zusammen/ der Hoffnung Guswasser da zubekommen/ sehr erfreweten. Da wir aber näher hinzu kamen/war es eine Insul ben laua an Streto de Sunda, v.i.

ter demo. Grad Elevationis gegen Mittag.

Den 6. dito, sepnd wir näher dem Landt gefahren/da wir 6. oder 7. Nachen mit Wilden gesehen/welche fill hielten / und zu uns nicht dursten. Bir haben vermennt mit einem großen Nachen gar ans Landt zu kommen/welches da sie innen worden/sind sie uns mit ihren Nachen vorkommen/und stunden ihrer wol 40. oder 50. am Bfer / mit ihren Flisbogen inder Handt / sie waren wol gar nacket/jr Wesen und Geberden aber gaben/ daß es ein Barbarisch und grawsam Volek war/also daß unsere Leute nicht ans Landt haben gehen dursten, sondern kamen wieder in die Schiff.

Den 7. dito, haben wir das Ect/oder Spike der Inful Suma- inf Sumatra.

tra, fo ein hoch Landtift/geschen.

Da wir den II. dito, aur unter das Landt fommen / fennd viel

Infuln da gelegen/darben wir vns nieder gelaffen.

Den 12. dito haben wir etliche Schiff gesehen / deren eines nahe ben uns kam / dem sennd wir entgegen mit einem grossen Nachen gerudert / haben mit ihnen geredt (kundten sie aber nicht versiehen) jedoch haben sie uns Wasser gewiesen / darüber wir uns seicher mit Basser ersättigen solten.

Und war es gerad 4. Monat/ dass wir an fein Landt fommen/ noch feine Erfrischung gehabt. Unser Jagtschiff wurd nach Sumatra alle Gelegenheitzu erfahren/gefand/dann da wir lagen/war

es unbewohnt.

Den 3. Junij / kamder Oberste von Sumatra unsere Schiff zu besichtigen/welches mit groffen Ceremonien und Sepräng gez Schahe.

Er war auff Türckisch angelegt/mit eim Tulband/oder grossen Bund auff seim Haupt/sabe gar ernstlich auß/hatte fleine Augen/

groffen

groffen Augenschedel/wenig Bart/ und brachten uns ein geschenct von Blettern/fo fie Bettele nennen/ diefe Bletter und Ralch fewen und effen fie immerdar. Denfelben tag ift unfer Jagtschiff wider git uns fommen / zeiget uns an die Freundschafft dieses Bolets / und brachte uns ein theil Cocos, das sennd Indianische Rus / auch Melonen/Zwibel/Anobloch/ und eine muffer Pfeffer und von anderm Gewürk mit sich/das uns sehr erfremte.

Den 14. Ditto haben wir vns mit Waffer verfehen.

Den 15. Ditto ift ein Nachen (fo fie Prauwe nennen) neben dem Land gerudert/den wir/doch mit gutem willen/an unfer Schif fegebracht haben vnnd denen so darinnen waren Gilber und von unferen Baaren fehen laffen/die ihnen wolgefallen/ und haben uns Streto di Sun: nach dem Streto zugewiesen/vnd viel von Bantam mit zenchen gedeutet / daß daselbst alles volauff zu finden wer: Go haben wir ihnenwieder mit deuten zu verstehen geben/ sie solten mit vns fahren/fo wolten wir ihnen Gelt geben/alfo hat einer 5. acht doppelte Realen und ein rohte Haube begert / sowir ihm bewilliget / und ift alfoim Schiff Mauritius geblieben / fo vne den Wegnach Banram weifen folte/ da fegelten wir neben viel Infuln herumb.

Dento. Julijals wirneben ein Stattlein gefahren/fennd an unsere Schiffe viel Schela oder Nachen foinen / die brachten uns viel Indianische Cocos oder Ruß und Huner zu fauffen / so wir

von ihnen für andere Waaren aetauscht.

Den 22. Dito sennd wir big ungefehr 3. Meil ben die Stade Bantam fommen/ und legeten uns neben ein Inful/am Abendt ift ein Nachen mit Vortugafern an vnser Schiff fommen/soder Gubernator von der Stadt außgesandt/zu erkundigen was wir vor Schiff hatten / vnd fur Leut weren: Wir antworteten das wir da Fommen weren unfern Handelzu treiben/drauff sie uns saaten/daß: da eben das rechte Pfeffer Land / vnd Pfeffer genug zu vnferer las duna were/weilen auch das newe gewächs vorhanden/vnd in zwen Monatzeitig fenn wurde/darüber wir vns fehr erfrewten/dann wir schon 15. Monat und 12. Tage auff der Rense mit groffer Gefahr/

da.

Bantam in IANA.

Armut and Wiederwertigkeit gewesen waren/ and hatten durch

arosse Kranckheit viel Bolckoverloren.

Den 23. Juni haben wir unsern Ancker wider auffgehoben/ und fennd gar nahe der Stadt Bantam gefahren/vnd uns neben 4. fleine Insuln/sorecht Nort von der Stadt ligen/nider gelassen. Denfelben tag ift der Sabandar, fo fast der Dberfte nachst dem Ros nig ist / zu vnsern Schiffen kommen / vnd fragte vns / was wir da fuchten/drauff wir antwort gaben/daß wir Dfeffer und ander Ge wurkzu kauffen kommen weren / vnd gut Gelt vnd Waar / fo wir ihn zum theil sehen liessen/mit gebracht hatten/welches ihm wol gez fallen / vnd fagte / daß Ladung genug für vnsere Schiffe dazu vber fommen were/hat ons auch viel auts bewiesen.

Auffdito sennd auß der Stadt ein ganger hauffen Nachen an Statt Banta. unfere Schiffe foinen/ fo allerlen Proviant/ von Hunern/Enern/ Cocos, Bananas, Buckerrohr/Ruchen von Reiß gebacken/ vnd

andere ding mehr zu fauffen brachten.

Den 24. ift widerumb viel Bolcks mit allerlen Waaren zu vnz Tern Schiffen fommen / so uns groffe Freundschafft erzeigte / und wie sie sich stelleten / waren sie unserer Unfunfft fehr erfrewet / und faaten vns/daß allda Pfeffer aenna zu vberkommen/did daß in eis nem Monat das new Gewächs follenngebracht werden Item/daß der Ofeffer in zehen Jaren nicht so wolfent gewesen / dann man g. oder 6. Sactefür ein Catti (fennd ungefehr 10. Nurnberger Buk den) fauffen kondte/da man gemeinlich nur ein Sack darfür zu fauffen pfleget. Jeder Sackwigt 45. Pfundt Hollandisch gewicht/ ist ungefehr 50. Pfundt Rurnbergisch/und soll also das Pfundt uns gefehr ein halben Bagen Nurnberger Gelt und Gewicht gefoft haben.

Denselben Tag vmb den Mittag ift der obgemeldte Sabandar wider an unser Schiff fommen/und begeret von unserm Capitayn Major, Cornelio Houtman, daß er ans Landt den Gubernatorem zubefuchen kommen wolte. Zu derfelbenzeit war dafelbst fein Ronia/dann er ein Monatvor vuferer Unfunfft auß der Stadt Palimbam.

Palimbam, so er belägert/mit eim stück Geschüß/da er die Stadt bennahe erobert/geschossen worden/welches Todt von der strembeden Nation in Bantam sehr beklagt worden/weil er ein rechtschafz fener Rönig gewesen/vngesähr 25. Jahr alt/vnd hatte 4. Cheweiber nachgesassen/davon die alteste nicht vber 15. Jahr alt) vnd einen jungen Herrn von 3. Monat/soshmim Rönigreich succediten soll/derhalben war daselbst ein Gubernator, so sie Kypate nennen. Dieser Kypate tieß an unsern Capitayn Major begeren/daß er ihn besuchen wolte/darauff nran shme antwortet/daß er wegen seiner Commission solches nicht thun durffte/sieß aber den Gubernator bitten/daß er erstlich zu ihm in das Schiff säme/alsdann wotte er auch ans Landt gehen. Er begert auch von vns/daß wir näher an die Stadt sommen solten/welches wir auch gesthan/vn sennd gesgelt biß an die ander Insul/so nur ein halbe Meil won der Stadt/dagute gelegenheit zu anetern war.

## CAP. V.

1596. Im Iunio. En 25. Junij deß Morgens hat der Gubernator junt drittenmal an unser Schiff gesandt / und thate unserne Hauptmann zuwissen/daß er in unser Schiff sommen wolte / und begerte / daß unser Hauptmann Major ihm mit einem Nachen biß auff den halben weg / jhn zu entpfangen / solt entgegeit sahren/welches also umb den Mittag geschehen. Also fam der Gubernator mit viel Volcts an unsere Schiffe / daman jhn alle uns sere Waaren hat sehen lassen / so jhm wol gefallen / und begerete/wir solten an das Landt sommen/die Stadt / und alles was darinn/were zu unserm besten / und sagte uns viel guts zu / man hatte jhm statzliche Verehrung und Geschenet gethan / damit ist er wieder an das Landt gefahren. Seine Leute/so mit jhme waren/haben nicht allein Portugesisch/sondern auch andere Sprachen geredt.

Palimbam.

Der Gubernator hat sich auch gegen wns erbotten / wo ferru wir mit jom nach Palimbam (fo etwan 15. Meil von Bantam nach

Abendi



It die Statt Bantam, in der Insel Iaua. Sie haben ihren eigenen König seindt Machomethisch lauben. B. sindt 4. Hollendische Schiff, so allda auf Anckern gelegen. C. der Hollender ment. D. der Portugaleser wohnung. E. der flüs. F. der psesser marckt. G. der Hollender roke. H. Chineische dolchen marckt. I. Die Porcelanen marckt. K. Chineser wohnung. Ein Jauanisch Schiff, welchs gar geschwindt und behendt segelt etc.



Abendigelegen) die Stadt erobern zu heissen wnd den Todt ihres Konigs zurechen mit vnsern Schiffen sahren wolten so würden siemit aller macht zu Landt dahim ziehe. Dann wie sie sagten sond ten wir fast nahe ben die Stadt so nur von Holz vond mit einem Zaun vmbgeben war sahren vnd dürfften nur auß vnsern Schiffen darauff zu schiessen. Zust solch Geding wolte er mit vns ein Contract auffrichten vnd vns ein große menge Pfeffer liefern darzu er vns gute Pfandt vn Geissel angebotten. Unsere Dbersten aber wolten solches nicht annemen/entschuldigten sich daß vnser an Bolef zuwenig weren.

Den 26.ift der Barent Hain Commissarius auff dem Schiff

Mauritio gehlinggestorben.

Den 27. und 25. Junif fennd täglich viel Leutzu unfern Schif-

fen kommen/so vns allerlen zu kauffen bracht.

Den 29. dito istein Reyser/dessen Batter vor zeiten Reyser vber alle Könige der gangen Insul laua gewesen/an unsere Schiffe kommen/dieser aber/wegen seines bosen Lebens/warwenig geacht. Er redet gut Portugässisch/dan seine Mutter ein Portugässin von Malacca war/dieser Reyser hatte große Conspiration mit den Portugäsern/sound zurselben zeit noch mit besandt waren.

Den 30. Junij ift Capitan Cornelius Houtmann mit einem Nachen in die Stadt mit dem Gubernatore zu contrahirn ges

fahren.

Den 1. Julij ist gemeldter houtman wider nach der Stadt ge. Im Iulio. fahren/vährachte mit sich ein schrifftlich Contract vä Berbändt: nuß vom Friede/so er mit de Gubernator auffgericht/welches der Gubernator mit eigner Handt gutwillig onterschriebe/daß wir all da frep solten handlen und eynkauffen was wir wolten. Darnach ist der Capitan Houtinan in die Stadt mit unsern Leute/die zubesichtigen/spacirn gangen/so alse auffs köstlichste gepuset/mit Sammet und Seiden angelegt/väsihre Behren an der seiten hatte. Dem Capitan hat man ein tiresol oder umbellam, ihn wieder der Sonwuch Hise zubeschüßen/oberm Haupt getragen/und gieng vor ihm

ii e

ein Trometer/so bisweilen zur lust auffgeblasen. Darnach wurden sie zu dem Renser geführet/so ihnen ein Collation auff Indianisch gehalten / da der Houlman von den Portugäsern ist erfandt wors den/welche ihn zu Lisbona vor der zeit gesehen hatten.

Den 2. Julij seynd an vnser Schiff viel Rauffleut kommen/so vns Pfeffer angebotten/wir aber kenneten das gewichte allda nicht/ vnd wolten nit kauffen/ehe dann wir vns erst weiter befragt hatten.

## CAP. VI.

Bantam.

Jewirdt von nothen sepn/damit der gunftige Leser desto beffern Bericht habe/daß wir ein wenig von der Stadt Bantam, von ihren starcken Gebawen/Handel/Trachte und

Religion schreiben.

Bantam ist die fürnembste Rauffstadt der Insulaux Majoris, und ligt ungefehr 25. Meildurch den Streto de Sunda, zu bens den seiten der Stadt laufft ein Fluß ins Meer/so vber vierdhalben Schuch nicht tieff/deßhalben keine schwere Schiff darein konnen/vönnag die Stadt ungefehr so groß senn als München in Bayern/dero Mauren/so vber zween Schuch von gebacken steine nicht diek/mit spikigen Schen (wie Pastenen) auß und eingebawt senn/darauff vberauß viel Geschüß von Metall/sie wissen sehr nit recht zugebrauchen/sondern sindt darab sehr erschrocken.

Auff ihren Wällen haben sie auff einen Büchsenschuß von einander hohe Blockhäuser von Mastbäumen und anderm Holk gemacht/so dienen dem Feindezuwehren/wann er stürmen wolte. Die Häuser/so fast alle unter Cocos Bäumenstehen/sepndnur von Stround Geröhrig gemacht/mit vier grossen Hölkern.

Die reichen Leute haben ihre Rammern mit Seiden oder von Baumwollen Leinwaten Borhang umblegt und behangen.

Die frembden Nationen oder Portugafer/Chinefer/Araber/ 28. wohnen alle aufferhalb der Stadt/da eine groffe hülkerne Rirche oder Moscea ift/in welcher Wachometische Lehr gelehrt und ges

führi

führt wird. Was aber fürnemme Edelleute fennd / die haben ihr eiz gen Moloca in ihren Naufern. Es find dafelbst auch dren Marcht auff welchen täglich von allem gnug zu fauffen gefunden wird.

Die gange Gelegenheit ift allhie Figurtich zu feben.

A. Ift die Stadt Bantam.

B. Sepud die 4. Hollandische Schiff/ so vor der Stadt auff dem Unckergelegen.

Ist der Hollander Losament / da sie ihre Waaren sens

hatten.

D. Der Portugafer Wohnung.

E. Der Fluß/so mit einem Schlagbaum zugemachtwird/vnd das nechste Häußlein ist / darein man den Soll von allen Waaren/so auß und enn wöllen/bezalt.

F. Der Pfeffer Marckt.

G. Der Hollandische Marckt.

H. Der Chineser Dolchen Marckt.

I. Der Porcellanen Marcke.

K. Der Chinefer Wohnung.

L. Ein Jauanisch Schiff / so gar geschwindt segelt / also daßt wir dasselbe mit einem stillen Wetter nicht haben erfolgen konnen. Ihren Segel rollen sie auff / wie ein Mappa auff einem Steachen.

Ift die Machometische Kirch/so von Holn gebawet.

Die Gassen in Bantam sennd gar vnordentlich gebawet/ vnd garfotig/voll vnsaubers Wassers/daman muß durchlaussen oder vberfahren/dann sie keine Brücken haben. Es sinden sich daselbst viet frembder Nation auß China, vnd den Insuln Moluccis, Malucca, Pegu, Bengala, Malabor, &c. so grossen Handel und Gewerb treiben.

Ben Bantam herumb wächst der Pfeffer / der im Augusto und September zeitig ist. Die Museatnuß kommen dahin von der Instul Banda, die Näglein von den Insuln Moluccis, wir haben da Museatnuß gekaufft / das Pfundt ungefähr umb einen Kreuser.

d iii Mai

Man findet auch da Huner / Hirsch/ Fisch/ Reiß / vnd allerlen Dbs/als Pomerangen / Limonien / Granaten / Melonen / Rûm = merling / Zwiebel / Knoblauch / Trauben / vnd Indianisch Dbst/als Auanas, Cocos, Bonanas, Manges, Doryens, Iacca, Bruna, &c. Haben kein Brot / brauchen darfür Reiß / das Dehsen fleisch ift am thewersten / dann man einen Dehsen 7. s. oder 9. Guts den bezahlen muß.

#### CAP. VII.

Je Jauaner vnnd Ennwohner zu Bantam sennd stolk vnnd halkstarrig / tretten gar hochmutig daher / sepnd Machometisches Glaubens/welchen sie erst vor 35. Farn angenommen. Es sennd aber noch gar viel Henden unter ihnen/ und die den Abgottern dienen. Es ift ein lugenhafftig und diebisch Bolck/ dem gar nit zu vertrawen. Fre Klendung/fo wolarmer als reicher Beiber und Manner / ift ein Tuch von Seiden umb den Leib / fo mit einem Burtel mitten def Leibs fest aemacht wird / wie Diefe Fraur außweiset. Sepnd sonft aar nacket / gelblächtig von Karbe/ond gemeiniglich mit bloffem Daupt. Die Reichen aber has ben ein Bundt wie die Turcken / andere ein fleines Saublein auff dem Rouff. Thre Priester senn von Mecha und auf Arabia. The re Wehren fommen auf China, und sennd Dolchen/ so fie Cris nennen/ welcher hefft oder Handthaben allzeit wie die Gestallteis nes Teuffels von Helffenbein oder Hols gar funstlich geschnus Betift.

And ift der Abrif dest Teuffels in dieser eigenen Figur/allsie zu Nürmberg / von einem Hefft eines oberauß sehönen Chinestschen Dolchen/ so die Hollander auß Laua gebracht / abgerissen worden/ die Klingewar damaskiniert / wie die gegossene Klingen/ vnd war wie ein Flammen / hatte ein holkerne gar artig gemachte Scheide. Es wird allda keiner gefunden ohne solchen Dolchen/ Jung oder Utt / Urm oder Reich. Jakleine Buben von 5. oder 6.

Jahrer

Jahren haben denfelben / dann es eine groffe Schand unter inen da were / so einer ohne folchen Dolchen daher gienge. Sonft gebraue chen sie auch im Ariea Schild und lange Svick / aber fein Bez Schus von Buchsen. Der Roma frieat vin ein flein Brfach wieder feine Nachbaren. Die lauaner nemmen so viel Weiber als fie wollen / und so vi 'sie ernehren kommen / der gemeine Mann aber hat nur ein / oder ifmeilen zwen Cheweiber / vnd 10. 20. oder 30. Rebeweiber. Sit , heiden gar leichtlich die Che/wann fie ire Weis ber 5. oder 6. Tag gehabt/ fo fie ihnen nicht dienen/ schicken sie dem

Batter diesetben wieder heim.

Die fürnemmen Weiber (deren die reiche Leut gar viel haben) werden aar genam von vielen verschnittenen Dienern verwahrt/ alfo / daß fein ander Manns Perfon/janicht ihr eigen Sohn/in der Weiber Wohnung achen darff. Diese liegen die ganke Nacht und fewen Bettele Blatter / und haben eine Dienstmaad/ so ihnen immer zu den Leib fratet. Die Rebfiweiber sennd nur Dienstmägd ben den Cheweibern / und mussen auffwarten und mit gehen / wann das Cheweibaufgehet / daß mit groffem Ges prang geschicht. Die Rebsweiber / so man alle faufft und verfaufft / werden felten schwanger / dann die Cheweiber die Frucht ombbringen/man fan schwerlich auß der Rlendung die Reichen vor den Armen kennen / dann sie alle ein Baumwollen oder seis den Tuch vnib den Leib bist vber die Bruft tragen / und vmb die Mitten sennd sie mit einem andern Tuch ombaurdet / vand haben die Weiber das Haar / oben auff dem Rouff / zu hauffen in die hohe gebunden. Da sie aber auff ein Hochzeit gehen / haz ben sie eine auldene Krone (wiewol etliche von schlechtem Goldt) auff ihrem Haupt / vnnd guldene oder silberne Ringe am Urm / jedere nach ihrem Standt. Sie sennd sauber an ihren Leibern / dann sie sich fünff oder sechs mal auff einen Zaa waschen / so bald sie etwas angerühret / ihre Notturfft oder Che pflicht verricht / lauffen sie als bald bis an Half ins Waster/

deshalben auch das Wasser zu Bantam sehr ungesund / und sepnd uns etliche/so von dem Wasser getruncken/gestorben. Dann sie alle dreinlaussen / sie seinen gesund oder ungesundt. Die Weiber sepnd faul/denn sie den gangen Tag niehte thun als ligen/ und mussen Tag ausse leibeigne Leut alle arbeit thun. Die Manner sien den gangen Tag auss einer Decken/ und keinen Bettel Blätter / haben 10. oder 20. Weiber umb sieh/ da schlagen die Leibeigenen auss einem Instrument / wie ben uns ausse einem Manicordion / die andern klopisen ausse ein Weloden darauss / die andern Weiber tangen / sie springen aber nicht in die hohe / sondern wenden den Leib / Urme unnd Schulternwunderbartieh umb und wider umb / und thut sede shr vermögen / daß sie ben dem Mann/ welcher sie steig ansiehet/in gnaden senn/ und shu zu shrem theil bestommen möchte.

Die Gdelleut/Bürger und Rauffleute haben ihre Sik und Hofe ausserhalb der Stadt/dajhre leibeigene Leut alles bearbeiten/ackern und pflanken/und ihren Herren und Neiß/Hüner/Dbs/Pfeffer un andern dinge in überfluß verforgen. Es ist da das reiche Pfefferlandt / so in grossem überfluß an den Bäumen/wie der Hopffe und die Weintrauben ben uns wächst/es senn aber gemeiniglich wol 20. körnlein oder beerlein an einem sträußtein/ist ans

fangs grun/ond wenn es zeitig ift/schwars.

#### CAP. VIII.

Je Chineser treiben zu Bantam den größen Handel/dem sie alle Jahr im Januario s. oder 9. große Schiffe/mit allerley Waaren/dahin bringen/als Porcellanen/Seiden/Damaschfat/Bisam/Eibet/Rohrgolt/Quecksilber/Bley/Rupffer/Wachs/eisene Pfannen/Chinesische Dolchen/so sie Cris neunen/vnnd Jauanisch Geldt/so doch in China gemacht/vnd sie Caixos neunen/dessen Abris in der hie neben liegenden Tis gurzusehen.

Diese





Die Chineser Kauffleut, wie auch die Weiber, Haben lange Kleyder, Seindt behende Kluge uit pund beginach wie die Juden alhie. Die furnemmen weyber werden alle in stül, amb wind umb mit seyden ombhangen, getragen: Sie benen den Ieussel an Die gemainen Weyber gehen also daher, und tragen Porcelanen schalen und andre wahren in einer butten Lu Kauff. Dis ist ihre Müntz so in China gemacht, und in Java und India gangbar ist ete 00000-

mania mianata mpodenenen onta come with a taller and the manifest as a little to the Carried Circles (Acc) all pa united and the control of the contro Autopolis and a manifest of the state of the state of Control Seather Control William Control Seath Inches tanta filosofia have a present they may be a second or a second second or a when it seems to be a seem of the seems of t THE PERSON NOT UNTER MALLER TO s don't ill group il to a serve in the man and in the White ng safa wildonthur in the property of the contract of the cont drug din vangen i terbia Committee of the commit ell among to the control of the control min and the manner 

Diese Munk ift von einem vermischten Metall/ben nahewie Blen/hat zu mitten ein gevierdtes Loch/dardurch 200.ben ennans ber acfchnuret werden/deren gar viel in Hollandt gebracht/vnd gar biß acu Mirmberg kommen sennd / gelten bisweilen 12000. bifiweilen 11000. ein Real von achten / das ift 16. Baken / nach dem beren vielauß China gebracht werden. Sie gebrauchen aber zu laua noch ein andere fürfferne Deuns / die auch auß China fompt/ pon der dicke und schwere eines Drts Thalers/ die hat auch zu mits ten ein Loch wie die andern/vnd gelten deren 2000. Stuck ein Real von achten/ das ift 16. Baken / damit fauffen fie allerlen Baaren. Die Chineser aber führen gemeiniglich wieder Pfeffer zu ruck. Sie wohnen / wie gefagt / aufferhalb der Stadt Bantam, haben aber schöner Saufer als die von der Stadt/ihre Bewelber sennd groß ond gevierdt/von Stein außgemawret/darinn fie ihre Baas renfur dem Jewererhalten / fonft sepud ire Saufer auch von Rohr und Strohe/ und sepud die Leute behend und flug/lassen sich nichts tawren Gelt zu verdienen/ sepnd ben nahe wie die Juden in unferm Lande / dann sie nicht aufrachen ohne Goltwagen und Waaren/ ond riehteten offtmals auff unfern Schiffen vor Bantam ire Rras me auff/wie in einem Rauffhauß. Sie machen auch dafelbst viel Brandtenwein von Reif und Cocos, fo die von laua ben nacht Aicher weil fauffen und trineten / foust durffen sie es nicht thun /in Warnemmung / Daß er in ihrem Machometischen Gesek verbot? ten ift.

Die Chineser leben da frey. Wann sie sich daselbst niedersenen wond ein Jahr oder etlich bleiben wöllen / so kauffen sie ein Beib zwen oder dren fo wiel siewollen / leben mit einander wie Sheleut. Da sie dannwieder nach sirm Landtwertensenwöllen verfauffen sie die Weiber wiederumb / wond haben sie Kinder / so nemmen sie die mit sich nach China. Siehaben sonderlich keine Religion/sondern beten den Teuffel an / für welchen sie Wachsbergenbrennen/singen und bitten/daß er sinen kein Leid thun wölle dann sie das wissen/daß der Teuffel von sieh sleiht boß ist / und daß Gutgutist / der

niemand lend thut/fondern alles guts/darumb man fhn (nach fhrer Wennung) nicht darff anbeten.

Defihalben haben sie gemeiniglich auffiren Chinesischen Dot

chen/wiezuuor vermeldet/die Figur eines Teuffels.

Die Leut wissen gans und gar von keiner Aufferstehung/ sond dern halten wer gestorben ist / der ist unnd bleibet todt in ewige keit.

Sie tragen vmb die Stadt in ihren Butten Porcellan Schaelen / vnd andere Waaren zu kauffen / vnd haben gemeiniglich ein Tiresol oder Vmbellam, so sie vber den Kopff halten vnd tragen/damit sie gegen der Sonnen vberauß große Nike verwaret werden.

Die Rauffleut und Weiber sepn mit langen Rocken angelegt/ wie diese vorige Figur anzeigt. Die fürnemme Weiber aber wers den in einem Stuel/so mit Seiden umbhangen/getragen.

## CAP. IX.

Sowir dann mit unsern Schiffen vor der Stadt Bantam lagen/ist der Sabander den 3. Julis/Unno 1596. wieder dar zu kommen. Er war uns gar günstig / und hat uns nach mals viel guts gethan. Dieser berichtet uns von dem Gewicht alls da/wiethewer der Pfeffer war/ und gab uns den Rath/ wir solten nur kauffen.

Den 7. dito / schieset der Gubernator einen Mann zu vns/ vnd ließ vns durch denselben für dem Renser warnen / dann er ben allen Schlleuten vmb Hülff ansuchte/damit er Belegenheit hätte/ vnsere Schiff zu vberfallen. Dann weil er gar arm/ suchte er eine Beut dauon zu bringen.

Den s. dito/hat der Repser an die Sehiff gesandt/vnd lude vnssere Hauptschiff und Steurleut/Aldels Personen/Befehlhaber/ Trommeter / und Büchsenmeister zu gaste / sie solten doch sommen und frolich mit ihm senn. Diesen Anschlag hatten die Portus

galei

gufer helffen machen / vnd trachteten vnfere Schiff alfo ihrer Bez fehlshaber zu berauben / daß fie dieselben hernachmals desto leich ter mochten erobern und ennnemmen. Wir aber haben folches wol verstanden / vnd auff folche Judas Gafteren zu kommen uns ents Schuldigt.

Den II. dito/da der Renfer fpurete/ daß fein Unschlag nicht ans gehen wolte/zoger von Bantam nach lacatta, fo jest Sunda Cala- Sunda Ca-Da genandtwird.

Den 12. Julij hat man vns in der Stadt ein hauß verwil Tiact.

Den 13. dito / ift der Commiffarius Reinier von Hel. mit acht Adels Perfonen/vnd ein Theil Baaren/von jeder Gattung ein wenig an das Landt gefahren / vnd bracht die in ein Hauf/ fo vns zugeordnet war / daß wir allda folten fenl haben/vnd fennd tage lich Rauffleut zu vns fommen / fo vns fur vnfere Baaren Ofeffer geben wolten.

Den 15. vnd 16. dito/fennd viel Edelleut/Rauffleut/auch Chis neser und Araber in unser hauß unnd Schiffe fommen / so uns Wfeffer angebotten /vufer Commissarius aber woltzuwenig dars für geben.

Den 25. dito / ift der Gubernator wieder zu unfern Schiffen Fommen / hatetliche Waaren besichtiget und gefaufft / und rieth

ons/wir solten Dfeffer fauffen.

Bu derfelben Beit haben die Portugafer mit ernft/ vnd Bereh rung groffer Geschenck ben dem Gubernator angehalten / daß man une den Handel versperren / vind das Landt verbieten solte/ und faaten / wir weren feine Rauffleute / fondern Landtfundschafs fer / dann fie zu Lisbona wol viel Flamengos gesehen / aber nie Deraleichen.

Go war einer onter den Portugafern / fo zu Malacca geboren/ mit Namen Peter Triuide, fo fich auffe himmels Lauffwol vers Runde / wund gang Drient durchwandert hatte. Dieser ift vns gar günstig gewesen/fam täglich zu vnsern Hauptleuten/vnd warz nete sie/daß sie gar vbel thaten/sich mit dem Eynladen so lange zus saumen / dann es die rechte Zeit were/zeiget vns andere Sachen mehr an/darumb er von den Portugäsern sehr gehasset/vnd nachz mals in seinem Bette ermordet worden.

Im Augusto.

Im Zlugusto haben wir auch wenig Waaren gekaufft und epnseladen/ so uns von den Portugäsern ben dem Gubernatore ubek außgelegt/und sagte/wir suchtennicht zu kauffen/ und ist der Gubernator darzu mit großem Gelt von den Portugäsern bewegt worden/daß er uns den Handel gar versperit und verbotten hat/und daß man uns kein Neiß/noch andere Sache mehr an unsere Schiff sühren solte/ Also/ daß es damals mit unserm Handel vergebens war. Darzuhatauch geholffen/ daß der Gubernator uns vielschüldig gewesen/ und unsere Leutedie Bezahlung ihme abgesorderthatten/welches ihnsehr verdroffen.

Den 29. Augustischieft der Gubernator einen von wnsern Wels Personen / mit einem Tolloc, das ist / einem Jauanischen Dollmetscher/vnd etlichen seiner Leut/sampt neun Leibeignezu vn/sern Schiffen. In der Nachtist vns ein Schreibenzu kommen/daß unsere Leut / so in der Stadt ben unsern Gütern geblieben / so viel als ihr gefangen weren / Darumb sie begerten / wir solten den Tolloc, so in unser Schiff kommen war / mit seinen Leuten nicht aufshalten / sonst mocht es ihnen vbel gedeutet / unnd das Leben kosten.

Den 30. dito, habenwir den Tolloc mit den andern Javanischen/ so in unsern Schiffen waren / frey unnd loß gelassen/ und in die Stadt gesandt. Dieweil er zu uns gesagt / allen müglischen steiß anzuwenden / daß unsere Leut uns gesolget werden solten.

Auff den Abend kamen vier von unfern Schiffgesellen zu uns/ diezeigten an / daß unsere Leute wieder umb ein besser Herr hätten / und daß sie verhofften zu uns zu kommen / so baldt zwen Juncken

odei

oder Schiff fo allda mit Negelein und anderm Bewurk geladen/ und nach Malacca fahren wolten/ (welche die von der Stadt bez fürchteten/daß wir sie nemen mochten) verrenst weren.

Den 1.2.3. und 4. September ift fehreiben von unsern Schiff. Im September. fen ju dem Gubernator, und von dem Gubernator ju uns hin and her gefandt/wie auch von unfern Leuten/fo ihrer g-auf den fürnembsten wnd ben sich wol fechs oder sieben tausendt Bulben

hatten/am Landtauffgehalten wurden.

Den c. September/da wir vermerchten / daß unfere Gute und Freundlichkeit vns zum nachtheil und schaden dienete/sennd wir fast an die Stadt mit unfern vier Schiffen in der Rigur B. verzeichnet/gefahren/jasonahe/daß wir nur 2. Rlaffter wasser hatten/has ben alsbalde mit zwen Schlupen (das sepnd grosse Nachen) dren 3. Iuncken ge-Juncten oder Javanische Schiff fo ben der Stadt lagen/hie mit C. verzeichnet/genommen/vnd zu vnsern Schiffenbracht.

Die 2. Javanische Schiff waren mit Risch und Cocos oder Indianischen Ruffen geladen / vnd funden ein fürnemen Chinesiz schen Man darin. Das dritt hatte 10. Last/das sennd 400. Centner Negelein/ 3. Last oder 100. Centner langen Pfeffer/ein theit Benzoin, ist ein wohriechendes Gummi/vnd Piementa da Rauo, einz geladen/darauff auch 5. Malabaren der Portugafer leibeigen/die wir auch mit namen/ welche fro gewesen/ daß sie von der Portugafer Dienst erloset waren.

Es war noch ein Juncken oder Schiff/fo in der Figur mit H. verzeichnet/davon die Vortugafer ab und zu mit fleinen Nachen gefahren sennd/welches mit 25. Last Negelein/wie wir von den Bez fangenen erfahren/geladen war/darzuwir mit onser Pinas oder Jaatschiff genahet sindt/welches da es die Vortugaser gemerckt/ haben sie das Fewer darein aesteckt/ und ist alles verbrannt worden.

Den 6. und 7. September/da wir fein schreiben auf der Stade befanten/fenndwir abermalnechst unter die Stadtgefahren/vnd haben mit unferm Geschung darein geschoffen / und damit viel Leut troffen / wie wir darnach vernommen. Sie haben auch auß der

Stadt mit groffen Stucken geschoffen/von den Portugasern geschehen/ (dann die Javaner wenig damit wissen vmbzugehen/ja forchten sich darfür/haben ons aber mit allem jhrem sehiesten fein andern sehaden gethan/dan daß sie in deß Mollenars Schiff durch einen halben Mastbaum geschoffen.

Scharmutzel.

Den 7. geschahe ein Scharmübel/so fich also verlauffen.

Wir fahen ein Juncten oder Javanisch Schiff/in der Figur mit D. gezeichnet/fegeln/nach welchem wir unfer Pinas oder Jagts fchiff mit 26. Mann alebald gefandt haben. Da die Juncke folches gefpurt/ift fieneben ein Inful geflohen/welche von vnferm Pinas (in der Figur mit E. gezeichnet) ist verfolget / darüber aber auff den Grund foffen. Da die von der Stadt/fo aller dings mit 24. Fuften oder Schifflein/auffihre weife armirt/fertig lagen/folches gesche/ fennd fie in auter ordnung in zween hauffen herauß gezoge/ fiebe has ben unfer Pinas zur rechten/wie hieneben mit F. verzeichnet/und 17. wie ein halber Mond/zurlincke mit G. vermeint angegriffen / habe was mit ihren Spieffen fehr gedrawet/va menneten mit der groffen menge deß Bolets uns zu whereilen. Da sie uns aber zu nahe fame/ habe wir dapffer unter fie gefchoffe/vn wenig gefchlt/vn ift alsbald (ba die meinste Gefahr vorhanden) die Pinas wieder vom Grund entlediget. Dann wir mit unferm Boot oder Nachen ben zeit ein Ancker außgeworffen/damit wir vns vom Grund gewunden oder gezogen / und da wir die zeit nicht hatten den Uncker wieder auffzus heben / haben wir das Gent abgehamen.

Dieweil wir nun vos vom Grundledig zumachen vmbgienzen/fepnd die fieben Fusten von son ohne kommen / daß sie in vonsern Boot oder Nachen/so von der Pinas nachgeschleyfft/gesprungen/das Schlabgeschnitten/vond den Nachen davon gesührethaben/sie sepnd aber mit vonsern Metallsücken/so mit Steinen vod eisern Würffeln geladen/vond mit Handrohren dermassen empfangen/daß einerzu grund gangen/vond die andere 17. nicht so nahe komzmen dörffen. Dann ohne zweisselspund jhrer vber die 100. auff dies

fer Rirbetodt blieben.

5.8

## HARMVISEL DER STAT BANTAM MIT DEN HOLLENDERN



len 5.6. und 7. Septemb: 1.996. Geschach em Scharmützel, wegen das die von der Statt, 9 fürnen illender vond 6000. oder 7000 gulten wahren aufgehalten. A. If die Statt, so nach den schiffen schießer Kemen schaden that. B. die Hollendische Schiff, so mit schießen großen schaden in der Statt thun. C. drei unische Schiff mit vischen und gewürtz geladen, so die Hollender genomen. D. noch ein fauanische iff mit gewürtz geladen, so davion segeli. E. der Hollender Pinas oder Jacht Schiff, so dem schiff D. nach iffet. F. G. 24. Fusten, mit sauen: so die Pinas mit ihrem eigenen schaden angriffen. H. ein Schiff von mutze. das die Portugalesser verbrandt haben, ett 2000 was der den den angriffen. H. ein Schiff von mutze. das die Portugalesser verbrandt haben, ett 2000 was der den den der Statt.



Cowaren ihrer wol 60 in einer Justen/ und sassen aufe inz ander / daß sie sich nicht wehren kondten/ sie hatten nur Spieß und Bogen / mit Geschüß haben sie nur ein einsigen schuß geschossen/ vn mit ihren Flisbogen niemandt beschädiget. Unser Pinasist danz nach wieder zu unsern Schiffen kommen / fuhr hart an der Stade dahin/ und schoß ein stück Geschüß in die Stadt/ sie schossen wieder herauß / traffen aber nichts / dann sie nut steinern Rugeln geschoss sen/damit man viel ungewisser/als mit eisern Rugeln schiesset.

#### CAP. X.

En s. 9. und 10. September bekamen wir Brieff von vite ferm Capitayn Major Houtman, darinnen er uns bez im september fohlen/daß wir nicht mehr schiessen sollten/sonst dräwete der Gubernator, daß er ihn / und die ben ihm weren/wolte spiesken lassen/verhofften sonst / daß sie ranzonirt / oder auff Gelt geschäst solten werden. Darauff wir ihme antworteten/ sie sollen solches thun/und solten die Ranzon/oder Lößgelt/so wolfen lals es mugz sich beschliessen.

Den II. September bekamen wir Brieff von dem Gubernator tore, und auch vom Capitayn Houtman. Der Gubernator schrieb/er wolte unsere Leut wolledig geben/wosern wir uns stille wurden halten. Wolten wir aber Buruhe machen/so wolte er uns auff ein andere weise besuchen. Wir hesten som sach zuhelffen/er soll unsere da warten/denn unt Worten were uns nicht zuhelffen/er soll unsere Leut umb ein billich Loßgelt ledig lassen/ und soll uns den aus dern Tag ein gute Untwortgeben.

Den 12. vnd 13. dito, haben wir noch feinen Beschept auß der Suche was Stadt besommen / vnd dieweil vns Wasser gemangelt / dann wir fer. auß der Stadt seins besommen fondten / haben wir vnsere Uncker auffachaben/vnd sennd außgesahren Wasser zu suchen.

Den 17. September fennd wir ben dren oder vier Infuln foms men/da ein so groffer wn fracker Fluß defi Meers gewefen/di Mod

lenar.

lenar und Schellinger mit ihren Schiffen in tausent Gefahr gewes sen / dann sie ben nachtauff einen Felsen kommen waren / das ander Schiff aber mit dem Pinas sennd an die Insul ohne Gefahr kommen.

Dafelbst haben wir unsern Uncker außgeworffen / und sennd ans Landt gefahren / die Leute / sowir da gefunden / haben uns Was fer gewiesen / doch haben wir ihnen zwo Büchsen schencken mussen.

Den 18.19. biß zum 24. dito, sennd wir ombgangen Basser zu holen/dann es mit ongelegenheit geschahe/ und musten gute

Bacht halten/daß wir nicht vberfallen wurden.

Den 25. September haben wir unfer Uncker auffgehaben/und fennd wieder aegen Oft nach Bantam gefahren.

Den 27. segelten wir nach dem Nord Dft dem Lande Iaua gu.

Den 28. sennd wir allzeit neben dem Land laua Dst Nord Dst zugefahren/vmb den Mittag aber haben wir mussen vnsere Uncker außwersten / wegen der großen Meerstüsse / so ben dem Streto gewesen.

Den 30. sepnd wir wieder fort gefegelt.

Den I. Detober kamen wir destabendts an eine groffe Insulfdren Meilen von der Stadt Bantam gelegen/da wir/dieweilein guter Grundtwar/geanckert.

Am andern Tag haben wir sehreiben bekommen / daß unsere Leute am Landt von einander unter den Edelleuten zertheilet / und unsere Waaren allegenommen / und auch auhaetheiletweren.

Den 3.4. und 5. dito, da wir uns wieder gar unter die Stadt gelegt/empfiengen wir schreiben/daß unsere Leut durch unsere Zuskunffewiederumbbesser gehalten/und verhofften/man solte sie umbein summa Belt ledig lassen. Die Javaner liessen wus auch anzeis gen/siewolten einen von unsern Leuten zu uns sehieben/mit dem vorbehalten/daß er sieh wieder stellen sott/der solt une alle gelegens heit/wie diesachen beschaffen waren/anzeigen.

Den & dito. in der nacht ist einer von den unsern an unsere Schiff kommen / der erzehlete uns alles was sich verlauffen / wie

daß

Im October.

daß sie / da sie die Stadt beschossen / zertheilt und gefangen sepen worden / und daß die Javaner ihnen hart dräweten / also daß sie alle stundt vermeinten umbs Leben gebracht zuwerden. Die Jauaner hatten ihnen hart zugesent sie solten ihren Glauben anneme / drauff sie alle geantwort/daß sie lieber sterben wolte als solches thun. Aber das hatten sie dren von den unsern mit gewalt auff ihre Weise gessschorn / und waren die Portugäser darzu gelauffen / daß man sie ihnen zusauffen geben solt / botten groß Gelt daß ur / und wolten sie nach Malacca senden. Es war aber (sagter uns) besserworden / vir waren wieder alle fren gelassen / also daß sie gehen mochte wo sie him wolten / und fein größer Gefahr besorgten / allein daß der Gubernator 3000. Real von achten sür Ranzon oder Lößgelt begerte/vers bossten aber siewolten es auff 2000. Real von achten beschliessen.

Den 3.0 wnd 10. dito, hat man stetig mit ennander zu accor-

dirn gehandelt.

Den 11. Detober ist die Bergleichung getroffen/der gestalt/ Ranzon.
daß wir ihnen 2000. acht doppelte Real geben solten/sowolten sie
was wir genommen/vnser sehr wad bleiben/dargegen solten wir
alle die Baaren/so sie allbereitausgetheilt/sowol auch die Schuld
den som nan zuthun war/verlieren/vnd damit solt der Friede
gar beschlossen sond solten wir macht haben in der Stadt wies
derumd zu handelen und zu fauffen wie zuvorn. Item sie solten
uns zu Bersicherung zween Fürneme von den ihren zu Geisseln
in unsere Schiffe stellen/vnnd als denn solten wir sehrlich son
vonsern Leuten zuentledigen. Darnach solten wir shalber sheil von
vonsern Leuten zuentledigen. Darnach solten wir sheit andern
1000. Real bezählen/sowolten sie unsere Leute auch step safsen/vnd wir auch ihre Geissel. Belches alles beyder seits wol gehalten/vnd den 12. und 13. dito verricht worden.

Denfelben Tag famen viel Nachen an unfere Schiffe/fo uns

Huner/Eper/ond allerlen Dbszufauff brachten.

Den 14. dito haben wir in der Stadt denen fo vns behulff

lich gewesen/zur Danckbarkeit etliche Geschänet außgetheilt.

Den 15. 16. 17. und 18. dito sennd von unsern Commissariere am Landt gewesen/welche viel Pfeffer inder Stadt gekauft/und

ju Schiff gebracht haben.

Den 19. Detober sennd wir wiederumb in der Stadt gewesent und haben ein gut theil Psesser ennkaufft/verhossten/so wir täglich also sollen fortgehe/daß wir baldt unsere Ladung haben sollen. Aber das Glück und die Portugäser sennd uns zuwider gewesen/ demn sie so vielzuwegen gebracht/daß der Gubernator uns auffertegt hat/wir sollen Ein Psesser mehr kauffen/wir hätten som dem die 1400-acht doppelte Realen bezahlt/so wir im (wie er gesagt) schuldig was ren/wegen daß wir auff seinem Grundt und Gebiet/ohn sein Erstaubnuß/geanetert hätten. Darauff unsere Dbersten zu ihm ganz gen/und sich mit sonwertragen haben.

Dawir dann vermennt wieder ennzukauffen/ließ er uns solches wieder umb verbieten/damit wir sehr von ihm betrogen worden.

Und dader Gubernator von den unsern deswegen angesprozichen ist worde/ daß er seine Zusagung nicht gehalte/gab erzur Untewort: Er hätte kein Bein in seiner Zungen/ er köndte sagen/ was er wolt/vnd dennoch anders thun. Und ob wold die Lauaner, Chineser, Araber, Machometaner, jaauch (inder still) etliche Portus gaser/ viel Guts zu verkauffen uns angebotten/ haben wir doch fürrahtsam gefunden/ dieweil es ohne Sorge und Neuhenicht geseher hen konde/ nithts mehr zu kauffen. Und wenn man die Wahrheit von den Javanischen sagen soll/ so ist es ein betrieglich und trewloß Wolck/das viel verheist/und wenig hält.

Den 25. Detober ist ein Portugäsischer Gesandter von Malacea (so Portugäsisch ist) zu dem Gubernator zu Bantam komen/ der brachte ihm ein Geschäner von 10. tausent acht doppelte Reaten/soshm der Gubernator von Malacca gesandt/daß er vus den Handel allda verbieten solt. Der Gubernator (so ein geniger Mann war) hat sie auch angenomen. Bon diesem allem seynd wir von offtgedachtem Herrn Sabandar, wit von andern guten Freunz Den/gewarnet/vnd lieffen vns fagen/wir solten vns in der Stadt nit sinden lassen/wolten wir nieht wieder auffgehalten werden. Ind wie zur selben zeitnoch einer von den unsern in der Stadtwar/musste er sich mit gefahr sill halten/vnd brachte ihn unser Daußherr/da wir unsere Derberg gehabt hatten/vnd uns sehr günstig war /ber nächtlicherweile/wnter etlicht Decken verborgen/anunser Schiff. Der zeigete uns auch an/wie daß ermit seiner Gesellschafft 2. Junzten oder Schiff somit Mensenuß und Folio geladen/und von Banta fommen Inahe ben der Stadtliegend hätte/die er uns wolte verfauffen/mitder Condition, daß wir die holen solten/als war wir sie genommen. Haben also mit einander accordict, und ist als Ier Friedmit der Stadt außgewesen.

## CAP. XI.

die Stadt gesegelt/die 2. Juneten zuholen/darauff wol 30. leibeigene Persone gewesen/so sich alebaldt zur Weste gestellet/dann sie nicht wusten/daß ihr Herr mit vns verglichen war/davon alebaldt 4. oder 5. zu todt gesehsssenworden/ vnd sennd die vbrige alle ins Meer gesprungen/vn nach der Stadt gesehwomsmen. Wirbrachten die Juneten alsbaldt ben vnsere Schiffe/vnd namen die Waaren/so darinn waren/zu vns.

Das Portugafisch Schifflein/fo den Gefandten von Malacca gen Bantam gebracht/lag hart an dem Landt/dahin schieften wir 2. von unsern Schlupen oder Nachen/dah sie es holen solte/ die Portugaser aber/so darinnen waren / schossen schiefter darauh/ daß unsere Nachen haben weichen mussen/vnd ist einer von den uns sern todt geblieben/darauff alsbaldt auf unsern Schiffen mit großem Geschiss auff das obgemeldte Schifflein geschossen worden/ der gestalt/daß wir es gar verderbt/ und ist desschen Hauptmann todt blieben. Solches haben wir erfahren von denen/souns noch bisweilen etwas zu fauffen gebracht/sagten auch/daß wir dren oder z.Iuncken genommen.

Den 2. Novemb. haben wir ein Juneten oder Schiff gefehen/ so nach Bantam zu segelte / darauff wir mit unfern Schlupen oder Nachengerudert. Dawir nunnahe daben famen/hatten fie diete Decken wie Schankfleider gespannt / darhinder fie fich gehalten. Bufere Leute haben mit Buchfen va Stucke/ fo Stein va Burf fel schiessen/dapffer darenn geschossen/ die in der Juncken haben fich auch dapffer gewehret / sie schossen auff uns zu mit Flippfeis len/fo sie durchiftre Spieß wehen wie ein Rohr/daunit sie der vn= fern acht oder neunverwundet/dannes fielen die Pfeil in foleher menge / als wannes Pfeilauf dem Himmelgeregnet hatte. Die seihre Flispfeile sennd dunn vnnd leicht/also daß sie nicht durch gehen : auff einen nacketen Leib aber konnen fie zween finger tieff das mit schiessen/vnift die spiken/so von Robe/alfogemacht/daß sie im Leib ftecken bleibt / deffen Abrif hienach in der Figur Cap. XIII. zusehen ift. Dadenn diefe Leut gefehen/daß ihre Wehr wenig geholffen/fennd fie in ihren Boot oder Nachen gesprungen/davon gerudert / vnd haben vns die Juncke oder Schiff fo mit gedurrten Fischen und Reiß geladen/gelassen. Darinnen funden wir zween todten/vnd fenndihrer noch dren in dem Boot geschoffen worden/ waren vberall 40. Mann starck.

Den 6. dito, dawir gesehen/daß feine Hoffnung vorhanden mehr zu Bantam zu handeln/haben wir unsere Under auffgeha

ben/vnd senndnach dem Ditzugesegelt.

Den 7. dito, kamenwiraneinen Fluß/6. Meilvon Bantam, da wir uns mit Baffer versehen/ und biß hieher sennd uns noch Rauffleute mit Porcellanen nachgefolget/viñ sagten/daß viel Leut/wegen unsers wegrensens/betrübt waren/ und sehr verlangten/daß. wir solten wieder kommen.

Sunda Calapa. Den 13. dito, sennd wir weiter gefahren/ond auff den Abend ben ber Stadt Sunda Calapa, sojent lacatra genannt wird/anfoms

med.



# DIE INSEL IAVA MAIOR.



Die Insul Iaua Maior, Ligt onder dem 8 grad Eleu Pol ad Meridiem darin die für nembste handelstatt Bantam ist. Ob mol Jakatra oder Sunda Calusa, vor disem ein gewaltige Statt gewessen so durch kriege vermust. Nit meit non dieser Insul Ist der Cap Draco An. 1577, mol 20 stundt, mit großer gefahr, auff dem grundt gelegen eit

men. Ioan Linschot vermeldet in seiner Schiffahrt / daß diß die fürnembste Handelstadt in Taua sen. Welches wolalfo gewesen/ ift aber durch Ungluck oder vnordentliche Regierung jest gar vers

fallen / vnd fennd alle frembde Rauffleut weggezogen.

Den 14. Nouemb. haben wir ween der unfern nach der Stadt jugefandt/wir hatten aber zween andere dargegen zu Pfandt oder Beiffet/ die fagten vns / daß viel Bolcks auß der Stadt mit ihren Butern geflohen were / fo sich fur vnfer Unfunffi vnnd groffem Geschüß gefürcht. Es ist uns allhie allerlen Prouiant/ und mehr als wir begerten/zu unfern Schiffen zugeführt worden.

Den 18. dito/ fennd wir wiederumb fort gefahren/ vnnd ift das Schiff Amfterdam ungefahr zwo Meil vonder Stadt auff ein Rellen gefahren / ift aberbald wieder ohne groffen Schaden darab

fommen/ und sennd wir also fermer gesegelt.

Den 2. December/fennd wir neben dren Stadte/fo wir zugleich Im Decemb. auff einmal haben sehen konnen / gefahren / (ich vermeine es senen lique Ca-Tapra, Mandalique und Caioaom gewesen) segesten vor Tubom ionom. Cidayo. fürüber/vnd haben vns nieder gelaffen ben Cidayo:

Den 3. dito / ist viel Bolets auf der Stadt fommen/so vns ans gefagt/wir folten da bleiben/dannes Ragelein und Muscatnuß all da gnug zu fauffen hatte / vnd brachten fie ans Schiff Amsterdam, an dem sie am meinsten ab und angefahren/weil es nechst am

Landt gelegen / von ihrem Ronige etliche Confecten.

Den 4. dito/fennd fie wieder zu dem Schiff Amfterdam fome men / und brachten für ein Geschencketlich aut Dbs / und ein arol fen Bogel fo Fewergefressen / und gar felkam von Gestallt war. 2mb unerhorts wunders willen hab ich diesen Zogel nach dem Lez ben abmahlen lassen / welcher vnaefahr noch so groß ist als ein Schwaan/ und mit schwarken Jedern geziert/ welche also geschafs fen / daß auff einem jeden Riel zween Schafft herfür gehen / fo den Strauffen Federnnicht ongleich fenn. Erhatfeine Rlugel/auch feine Zung / zu oberst auff dem Haupt hat er ein rundes hartes Schildlein/welches fo hart als ein Meerschneckenhauß/hat starcke Rlawenk

Rlawen/damiter fich wehret und felbst vertheitiget/schlagt mit den Buffen hinden auf wie ein Pferd. Ift wol für ein Mirackel der Nas tur ju halten/ dieweil er feine Bunge hat/ond was eriffet/das feblus efet und verschlingeter/und fan einen Auffel einer Fauft groß gank verschlingen. Und darüber sich noch mehr zu verwundern/fo verfehlingeter fewrige/gluende Rohlen ohne einige Berlenung. Er verschlinget auch gern Giffchrollen der fule halben/wird in India nischer Sprach genandt Eme, Riftet und zeucht auß inder Inful Banda, von dannen auch diefer gebracht / vnd Johanni Schellins ger/ Patron deß Hollandischen Schiffe Amsterdam genandt/ von dem Ronig Cidayo, als er daselbst mit seinem Schiff auff dem Uneter gelegen/neben andern mehr Berehrungen/gefchenckt wors ben / den 4. Decembris / Unno 1596. Ift hernach in demfelben Schiff / als ein newes vnerhortes Ding /gen Amsterdamges bracht / allbaer der Gefellschaffter einem / fo das Schiff aufgerus Ret/durche Logau Theil/vnd daselbst von vielen seichero /alsein Mirackel und wunderliche Creatur & Dites geschen worden/ und fan noch täglich von denen/fo es begeren gesehen werden/ift sonsten ftarcker lebhaffter Natur. Diefe Bilde fagten vns / wir folten eis nen Mann an das Landt / das Gewürk / fo da in Berflußzubes kommen wer/zubesichtigen / abfertigen / also ist auß dem Schiff Amsterdam ein Mann mit einem Dollmetscher / so eines Vortus gafere Leibeigen gewesen / ans Landt gesandt / dargegen wir 3. oder 4. von den ihrigen zu Beiffel in onferm Schiff behalten. Rachdem unser Leutan das Landt fommen / hat man ihnen alles auts bewies sen/vnd 40.oder 50. Ballen Raglein sehen lassen/man hat sie auch por den Ronig gebracht/ der inen viel Buts gesagt und vermeldet/ er wolte den andern Zag selbst zu unsern Schiffen mit unsern De bersten zu contrabirn kommen / und ließ unsere Leutwieder nach den Schiffen führen.

Den 5. dito/haben wir unsere Schiff zierlich zugerüst/alle unser Fahnen lassen stiegen/ und deß Rönigs Ankunffeerwart/ ungefahr umb Mittag/seynd um Land s.oder 9. zierliche grosse Tusten

oder

ster Schiff voll Doleto nach unfern Schiffen zu aefahren / da fie aber unacfahr auff halbeni Weggewesen / haben sie sich zertheilt/ und sennd deren dren dem Schiff Amfterdamzugerudert. Reinier von Hel Commissarius, und Johan Schellinger Schiffe mann/vermennten/daß der Ronig darinn wer/haben fich oben auff dem Schiff gehalten/daß sie den Ronig entpfangen mochten/vnd fenno die lauanerwol 2001 farct in das Schiff Amsterdam ges fliegen. Defihalben der Commissarius Helfagte: Was machen so viel Leut im Schiff Darauff ein jeder von de Jauanern alsbald sein Chinesischen Dolehen (dauon vormvermelt) aufgezogen/vnd auff unfer Bolck zugestochen haben / so sich auffs wenigst solches versehen / und haben also in einer furken Zeit 12. der unsern zu todt Hollander 12. gestochen/vnd zween/ so sich fast gewehrt/gar sehr verwundt/vnser erschlagen ander Wolch / so unten im Schiff gewesen / da sie solches gesehen! haben so dapffer mit Spiessen von unten auff durch die Ibernes pen gestochen / daß die lauaner allbanicht langer bleiben fundten/ fie trachteten mit Gewalt onten in das Schiff / durch die Luncken (so groffe Thuren sepnd) deren zween offen gestanden / zu steiz gen / aber unfere Leut haben den Enngang mit bloffen Cortelaf fen und Spiesten ritterlich verwaret. Mittler Zeit haben sie Fewer gemacht / die Zundestrick angezündet / vnd den grossen Stucken / fo mit Steinen und Würffel geladen / Jewer ges ben / damit sie baldt die Plucht genommen / mehrentheils ins Meer gesprungen / und ihren Juften oder Sehiffen zugeschwom: mensennd / derenzween Justen nicht weit von unserm Schifflas gen / dauon die eine mit einem arollen Stuck getroffen wors Den .

Unfere andere Schiffe / da sie das schiessen und getümmel hosteten / seynd sie als bald in ihre Schlupen oder grosse Nachen mit ihren Behrengesprungen/nach was zugerudert/und haben die dritte Fuste der Feinde / darinn uber die 100. Mann antroffen/darauff sie mit aller Macht geschossen/also/daß diese lose Beridsther all ins Meer gesprungen/und trachteten mit schwissen daruon

zufomæ

zu fomen/wir aber mitzween groffen Nachen folgeten ihnen dapfs fer nach/vnd haben darauff gehamen/als auff vnfere rechte Feinde/ die unter dem Schein deh friedens uns hatten wollen in unfern eigs

nen Schiffen verzähterlich ermorden.

Es waren auch noch drey andere von ihren Justen / so unser Pinas oder Jagtschiff vermeynten zu vberfallen/welches sie/weil dare auff nur 7-oder s. Mann gewesen/so im Werek waren einen newen Masterbzu machen / leichtlich hätten thun können/da sie aber geschen / daßihre Leut so dapffer ins Meer sprangen/seynd sie wieder mit Macht ans Land gerudert. Fre andere vbrige Fusten seynd von weitem liegen blieben/sahen diß Spiel an/vnd dorffen nicht näher kommen.

Wol 170. Wilde ere schlagen. Insumma/wirhaben sie also entpfangen/ daß shrer nicht ober 30.001200. so in den dren Fusten gewesen/ans Land kossen sennd/wiewolwir auchein oberauß großen Schaden gelitten/12.00101/gern Männern also zu verlieren/die alle also bald stock todt gesallen sennd/ vnd waren mit Namen Ioan Iacobs Schellinger Schiffmann/Renier von Hell Commissarius Gillis Gillisen Udels Person/Barent Bonteboter, Arent Corendrager, Cornelius von Alcmar Simon Ians Vlischur, Iost der Zimmermann/Adrian der Metselar, ein Portugäsischer Leibeigen/väswecn junge Knaben/soeinernicht ober 12. Jaralt gewesen. Darauß wol zu besschließen/ daß diß ein mörderisch Wolkt gewesen/dann sie diese Knaben/wie auch den andern/mehr als 12. Stich oder Bunden/nach dem sie todt waren/geben haben.

#### CAP. XII.

IF96. Im Decemb. En 5. Decemb. haben wir deft Nachts unfer Uncker auffsgenommen / und nach dem wir das Schiff Amfterdam Umit Bolckwerfehen/fenndwir nach Dit zugefegelt.

Den 6. dito / sepind wir fommen ben eine groffe Inful / Ins de Madura genandt/ da wir vne nieder gelaffen.

Defi

Des Abends sepnd zween kleine Nachen an unsere Schiff koms men/brachten uns Zeitung von irm Dbersten/so uns viel guts ans sagen ließ/ und begerte (wie sie sagten) wir solten da bleiben/er wolt uns Pfesser zu kauff geben/wir aber glaubten es nicht.

Den 7. dito / famen sie wieder mit etlichen Früchten und Dbs an unsere Schiff / zeigten uns an / ihr Dberfter wolte def andern

Tags felbst zu vnfern Schiffen fommen.

Den s. dito / fam ein groß selkam Schiff / und dren fleine voll Bolcts/vom Land zu vns gefahren/vnd ruderte ein fleines vorher/ Die vns fagten/ihr Dberfter were da. Darauff man ihnen anzeigte/ fie folten nicht zum Schiff Amsterdam, fondern zu dem Schiff Mauritio fahren. Sie aber wolten nicht / vnd dachten / dieweil fo viel darauff todt/follt wenia Volck darinn senn/ruderten also dem Schiff Amlterdam ju/da sie also ungefahr ein langen Spieß weit vom Schiffwaren/haben die unfern (fo von den vorigen noch ver: bittert waren) dren oder vier groffe Stucke fo mit Burffel gela: den/auff sie loß gebrandt/damit sie groffen Schaden gethan / und viel zu todt geschoffen haben/ die andern sprungen ins Meer/denen wir mit Nachen nachgesetet/etliche zu todt geschlagen/vnd 10. oder 12. Dauon (daß wir den Grund und Furnemmen def Dberften wif Ten mochten) gefangen genommen/fondten aber von ihnen nichts vernemmen / als daß sie uns fagten/ihr Dberster Bischoff / so von Mecha, wer auch mit in der Justen gewesen / und todt geschossen worden/ben demfelben war em Rleinot gefunden / fo noch verwaret wird. Wir lieffen fie alfo wieder nach dem Landt fahren/behielten allein zween junge Knaben / fo darnach auch von vns geschwom: men fennd/wir befamen auch def Dberften Sohn/fo noch garflein war / den wir wieder nach dem Landt gesandt.

Auff den Albend haben wir unsere Ancker auffgehaben / und

sennd dauon gefahren.

Den II. Decemb. sepnd wir ben 2. fleine Insuln/so von armen Fischern bewohnt / kommen / dawir uns nieder gelassen/unnd sie brachten uns Fisch/Huner/und andere Früchtezu kauffen.

(9)

## 50 Der Hollander Erste Schiffahrt

Den 13. dito/fennd wir wiederumb fort gefegelt.

Den 4. dito/bekamen wir ein West Windt/so vns recht foll gesdient haben den Moluccis zuzufahren/dam wir nur 200. Meilen daruen waren. Zu Banta war vns gesagt/daß es jest ein gut Jahr von Räglein allda gewesen wär / vnd daß wir daselbst für eine Rüsstung wol eine grosse Rammer voll Räglein hätten bekommen können.

Esist von den Commissariis, und andern vorgeschlagen worden/ daß wir solten daßin fahren/ dieweil wir aber so ein langwirige schwere Rense gehabt / unnd so schwach von Bolek gewesen/ ist solche Rense von dem meisten hauffen/weil jeder wiederumb nach hauß verlangen hatte/wieder rathen worden.

Den 24. dito/da uns der Windtzu wieder/fennd wir an der Ins

sul/da mir zuuorn gewesen/wieder anfommen.

Den 25. dito/ist der loan Mollenar, Schiffmann auff Mauritius Schiff/gar ploglich gestorben/also/ daß er in einer Stund gezigundt und tode mar.

Den 28.29.30. und letten December / fennd wir stets umbgansgen / die Baaren / und alles was uns noch dienstlich senn mochte/vom Schiff Amsterdam auß zuladen/und lagen nahe ben der Inssul / da täglich Prouiant von Fischen / Hünern / Hirschenstlich / und allerlen Früchte umb ein rechtes Gelt / gnug zu bekommen / alstein/da war kein Basser für uns.

1597. Im Ianuar. Das Schiff Umsterdam verbrandt.

Den it. Januarij / da wir alle Sachen aufi dem Schiff Amterdam aufigeladen / vnd das Bolet in vnsern andern Schiffen aufigetheilt/haben wir das Fewer darenn gesteckt/ vnd gar verbrens nen lassen.

Solches ift zwischender Insul Madura und laua geschehen/

wie inder vorigen Charta von laua, pag. 45. zu sehen ift.

Den 12. dito/sepnd wir wiederumb fermer gesegelt/es war aber einzwiespalt onter ons/dann der eine wolte gegen West/der anderwolte Ostzufahren. Mehrereheils sind wir West zugesegelt/daßwir neben Bantam wiederumb kannen/ das Schiff Mauritius

aber

aber ift Sud Dft/daß es die Inful laua vmb fol fahren/ jugefegelt/ und sennd wir ihm endlich auch gefolgt.

Den 14. Januarif haben wir wiederumbdie Dftfeiten der Inful Madura gefehen/ond fennd darnach durch vielfleine Infuln Sud Inf. Madura gefahren.

Den 16. dito/ift unfer Pinas oder Jagtfchiff/ inder Morgens Runde an der Insul Iaua, nichtweit von Panareca, auff den Panareca. Brundt gefahren / es schoß als bald dren Schuß loß / darauff wir/ wund Mauriti Bolck ihm mit Boot oder Nachen zugefahren fennd/vnd haben ihm (mit & Dites Hulff) wieder daruon geholf fen. Allhie haben wir einen hohen Berg gefehen/fo gebrandt/vnd Berg fo ge war oben vund onter dem Fewer ein gewaltiger Rauch/felkamzu Sehen.

Den 13. dito / fennd wir fommen in das enge Meer zwischen Taua, und der Inful Baly oder Galle, haben allda / wegen defi wieder, Inf. Galle. wertigen Fluß deß Meers / und daß auter Grundt war / unser Uns cter aufgeworffen.

Den to. Januarii / sepud wir fortgefahren / famen aber ben Baly in einen gewaltigen Rluß des Meers / fo vnsere Schiffzu rucke wie einen Pfeil geführet hat / und war allda kein Grundt/ 'daß man anckern fondte / auch hatte es fem Uncker halten fonnen. Das Schiff Mauritius gewann die Grenken laua, da es den Uneter außgeworffen / da wir auch zu lett / doch wol dren Meil daruon / so wir in einer halben Stundt gefahren / anges Langet.

Den 20. bito / sennd wir wiederumb zu den anden Schiffen fommen.

Den 21. dito /fennd zwen Barcken oder Nachen vom Landt an das Schiff Mauritio fommen/darinn einer war/fo aut Portuads Tisch geredt/der erzehlte uns/daß die Stadt Ballaboam oder Bal- Ballambram. Tambram von einem frembden Ronia auß laua belägert war/ Der defi Ronigs von Ballambram Tochter zur Che genommen/bes

schlaffen/vnd darnach hatte umbbringen lassen/ vnd vber das wer

er fommen/ vnd hatte ihren Batter belägert.

Die Stadt Ballambram liegt an der Sud Pffeiten der Insulaua, allda der Thomas Candisch Englander / da er Unno 1588. Die gange Welt umbfahren / angeland hatte / und war der alte Rosnig/dest der Candisch gedeneti/nech im Leben/und wol 160. Jar alt/da sennd gewaltig viel Fledermaus/so groß als Rraen/so sie/wie sie uns sagten / essen / essen / so sie den von sagten / essen von sagten / essen

Gegen Mittag sepnd wir so nahe der Stadt Ballambram fome men/ daß wir sie haben sehen konnen/da wir uns hinder einen hohen

Eck gelegt/vnd Wasser gesucht.

Den 22. dito / fennd wir mit onferm Pinas oder Jagtschiff hers umb gefahren / Sußwasser zu suchen / fondten aber feine finden. Den Bluß / so durch Ballambram laufft / hatten die / so die Stadt belägert / neben dem Meer zugepfälet / also / daß man nicht darenn fondte.

Den 23. dito/seyndan wnsere Schiffe/wegen deß belägerten Ronigs/zween oder drey Mann kommen/welche deß Nachts auß der Stadt gefallen waren/der ließ uns ditten/daß wir mit unserm Geschüß unter seine Feinde schiessen wolten/solches haben wir aber nicht thun können/dieweil da viel truckene Sandtquellen waren/und wir nicht recht zusahren kondten. Sie sagten uns/daß in dieser Stadt grosser Mangel an Proviant/und daß große merige vor Hunger gestorben weren/baten uns fleissig umb Hülffe/eskondte aber nicht geschehen. Nachmals haben wir gehort/daß der Rönig/so die Stadt belägert/Wachometisch war/die in der Stadt aber waren noch Heyden/sonoch den Machometischen Glauben nicht angenommen/welches die Vrsach ihres Riegs war.

Storchen.

Allda haben wir groffe menge Storchen gesehen/daher wir vers meinen/ob man wol in unserm Landnicht weiß wo fie hinkommen/daß sie sieh bie deß Winters aufshalten / dann es umb diese Zeit recht Winter munserm Landt war.

Den

Den 24. Januarif fennd wir wiederumb von dannen gefegelt/ dieweil da nichts fur uns ju finden / und namen unfern firich gerad auff die Insul Bally oder Gallegu.

In CGalle.

Den 25. dito famen wir an die Inful/vnd ift an vnfere Schif. feein Barca gerudert/ fo vns fagte/ daß fuß Baffer / vnnd alle ans dere dinge allda genug zubefommen waren/haben uns alfo da nider

gelaffen.

Den 26. dito, ift unfer Pinas mit einem groffen Nachen/ben This zusuchen/herumbgefahren/ und ift einer von unsern Leuten ans Landtfommen/foalles befichtiget. Daer aber wieder fam/fage te er/daß allda nichtszum besten / vnd wol 10000. Mann gelägert lagen/fo nach der Stadt Ballambram, die zu entfesen/zogen. Dies fer Kriegs Oberfter vermennete wot groffe Geschäncke von vns zubefoinen / dieweit aber der Rluß allda auch nicht gut war / sennd unfere Leute wieder zu den Schiffen fommen.

## CAP. XIII.

En 27. Januarij sennd wir abermal fortgefahren wund suchten herumb gelegenheit von suffem Baffer / vnd an Im lanuarie. Derm Proviant/dann wir in unserm Schiffeinen Mann von Bengala, fo von feinem frenen Willen mit vns gefahren / hats ten. Dieler war auch zu Bally gemesen/vnnd sagte/daß allda gut Waller und ander Proviant genug zubefoinen ware. Definachts haben wir vino neben einer Sohe ander Gud Weft feiten der Inful Bally mideraelassen.

Den 28. dito fam an unfere Schiffe ein Nachen mit 6.oder 7. Mann/fo von ihrem Romia gefandt/ der uns fragen ließ/von wans nen wir famen ? Wir antworteten/auß Hollandt. Go fagten fie/er

begerte mit vnszu handeln.

Den 29. vnd 30. dico, febictte vns der Ronigein theil Früchte mit feinen Leuten. Wir fpureten aber wolf daßallda die rechte Ges tegenheit nicht war / dann sie von weitent gerudert kamen / formite

Ikm Februario.

vnser Mann von Bengala auch wenig beschend.
Den 1. Februarif besamen wir 2. Schwein / für ein Guldensthaler das stück / sowir alsbaldt gesocht/vnd mit gutem Lust gessen.

Den 2. dito sennd wir fortgefahren/vnd wolten die Johe vmbe segeln/wir fondten aber/wegen des wiederwertigen Windts/die

micht erlangen/ond muften wieder zu rück.

Den 3. dito versuchten wir wiederumd die Höhe vmbzusahren/ wir erlitten aber einen grossen Sturm / kondten nicht darzu kommen/vön musten wiederumd zu rücke. Das Schiff Mauritius aber vnd vnser Pinas kamen dahin / ob es wol mit vberauß grosser Gesfahr geschahe. Der Steuermann (das ist der das Ruder regiert) hatte vmb s. Buldenthaler gewett / daß er das Schiff darüber bringen würde / vnd wolt also mit gewalt darüber / welches er auch / doch mit höchster Gefahr / neben den Felsen hin gethan hat.

Alfo blieben wir da mit unferm Schiff gar allein.

Den 4. und 5. dito trachteten wir abermal dahin zusegeln/wir

musten aber wieder zurücke.

Den 6. dito bekamen wir ein schreiben von einem von unsern Leuten/mit namen Rotenburg/so wmb die Höhe Mauritio gefahren war/er aber war mit einem Portugäfischen Leibeigenen ans Landt zu Geissel gefandt/so hatten ihn die Ennwohrer/wieder seinen Willen/wieder zu rücke geführt/nichtweit von unserm Schiff/der schriebe uns/daß das Schiff Mauritius wol 7. oder s. Meilen umb die Höhe gefahren wär/ und daß es vber Landt da kommen war/vermeldetaber nicht wie/oder wohin/deßhalben alsbaldt von uns ein Man/mit etlichen kleinen Geschäneken für den König/ans Landt gesandt worden/daß er sich aller gelegenheit solte erfündigen.

Den 7. dico fam unfer Mann wieder/ und fagte uns/ wie ber

Rotenburg da fommen war.

Den s. dito ift derfelbe Mann abermals ans Landt gefandt/ mit einer Büchsen/vnd etwas von Sammet/den König zuverehren/vnd seine Gunst zu erlangen. Solches hat dem König gar wol gefallen/vnd ließ vns sagen/wir solten mit dem Schiff naher der

Stadi

Stadt fommen/er wolt vns Wasser/vnd was wir bedurfften/volk

auff zuführen laffen.

thun/ohne widerforechen.

Den 9. dito sepndwir in ein Golfo, nahe ben dem Landt/vnegefähr ein halbe Meil/gefahren/da wir vns nider gelassen/allda vber die 70. kleine Nachen vns allerley zugeführet/vnd vns zusehen dahin kommen seynd. Der Rönig lieh vns sagen/er hatte Eust einen Schuß oder etliche auß großem Geschüßzuschen/so haben wir ihm zugefallen 5. von vnsen größen Stüten stwere geben/welches der

Ronig/fo am Dfer auff feinem Wagen war/angefehen hat.

Die Insul Bally oder Galle (wieich vermenn) ist gelegen an Insul Bally oder der Dstseiten/oder gegen Morgen von der Insul laua, ist fruchte Gallet der Ostiseiten/oder gegen Morgen von der Insul laua, ist fruchte bar von Reis/Hührer/Schweinen/so vberdiemassengut senn/vond von allem andern Biche/so gemeiniglich dürr sindt. Sie haben vberauß viel Pferdt/die Ennwohner sennd Henden/ohnalle Gessätz oder Glauben/dereine betet an die Sonne/der ander eine Ruse/vond jeder was ihm gefällig. Wir haben Leut von dieser Insul in vosserm Schiff gehabt/so vns für die Wahrheit gesagt/daß/wannem schiff gesabt/so vns für die Wahrheit gesagt/daß/wannem siessen/vnd welche solches nicht thun will/die wirdt vonallen andern vnehrbar gehalten vnnd veracht/dann sie es fast alle

Die Aleidungen/ sowol der Manner als der Weiber/sennd bennahe wie zu Bantam. Ihre Wehr ist ein Chinesischer Doleche oder Cris-am-Leib zu der lincken/vnnd in der Handt ein Spieß von anderthalb Klasster lang/soinnwendigwie ein Kohr/dardurch sie sleine Flippfeil/deren sie zur rechten ein Judral voll auff der seizten sach durchblasen/vnd sennd die spisen von Kohrholk/oder von lauterm Goldt/ diß ist gar eine bose Wehr für nackete Leut/sie seynd den Machometanern vnnd Portugäsern gewaltig seind. Diese Insulhat von sich selbst kein Gewürz/ sondern von alterlen Proviant vnnd Kleider/sosse wird den Leib tragen/vbersluß/hanzdeln auch viel mit leibeigenen Leuten/so sie einer dem andern verzskaussen. Der König hat sich stattlicher gehalten als der Gubes-

naton

Rönig der Insul Galle.

nator von Bantam, dan daer am Pfer ben unsern Schiffen war/
faß er auff einem köstlichen Wagen/ so von zween weissen Suffeln
fortgezogen worden/ seine Guardia hatte jeder ein Cris oder Dolchen/ und einen Spieß/ wie gesagt / dessen spien von lauterm
Goldt war.

Nel fuo Viaggio. cap. 18. Idem cap 30.

Not A. Daß sich die Weiber verbrennen / wann ihre Man= ner gestorben sennd / bezeugen viel glaubwirdige Geribenten. Casparo Balbi, so selbst auchin India gewesen/schreibet/daß solches im Ronigreich Campaya gebrauchlich / vnd daß er folches zu Negapatan selbst mit seinen Augen gesehen habe. Linschor in feiner Schiffahrt meldet / daß folches in India unter den Bramanas, das fennd ihre Priefter / unter den Edelleuten und etlichen Rauffleuten brauchlich sen. Und daß folches (wie die Indianer ihm gesagt) hers fommen sen / daß vor zeiten die Weiber allda / so schr zur Buzucht genengt/ihre Herrnoder Manner offeaten mit Bifft ombaubring gen/auff daß fie mochten einen andern nemen/ond da ihn derfelbige auch nicht gefällig/haben sie ihm gleicher massen fortgeholffen/ also daß auff eine zeit der Ronia zu Cambava seiner furnemen Herrn/ Dberften vnnd Kriegsleute gar also beraubt ift worden. Defihalben er diefes Gefaß und Dronung gemacht / daß wann der Mann stirbt / vnd nach ihrer weise zu Weben verbrandt wirdt /foll Das Weib beweisen/daß fie feine schuldt habe an feinem Todt/leact alle ihre beste Rleider an/wirdt mit Pfeiffen und Sentenfriel zum Rewer von ihren nachsten Freunden geführet / und wirfft fich frenwillig darenn. Darauff die ombstehende Weiber allerlen wol riechend Holk und kostlich Del werffen wund wirdt also auch zu Alfchen verbrandt. Da aber eine folches nicht thun wolte / wirdt ibr das Haar abgeschnitten/vnd aller Kleinoder beraubet/vnnd von jedermanniglich veracht. Wasihre Wehr oder Dolchen belangt/ davon haben wir zuvor Cap. VIII. gefagt. Threr Spieß/fo inn= wendig durchbort ist wie ein Rohr / dardurch sie die kleinen Fliss pfeil schieffen/ift einer hie zu Nurnberg/das Eisen aber ift nur mit Bulkenen Reifflein/doch gar behendig/daran gebunden/wie die vos

riae Fi

EIN KONIG AVS DER INSEL BALLY oder GALLE.



ieser Konig, so im Februario An: 1597. Zu der Hollender Schuff Kommen, welche auf sein begeren große Sulek geschutz abgescholsen. Satze auff einem Wagen, daran 2 weiße Buffel, die in Zogen, me Ouardi hett ein Ider em Chineischen dolchen und ein Spies wie ein rohr, als hie beij A Zuschen rdurch sie pflitzpseilein die sie in Köchern tragen, so hie mit B, und C, verzeischnet) blassen oder nießen. Sindt Heijdnisches glaubens, einer benet an die Sonne, der ander ein Kue, en Wan n Man gestorben, so wirdt sein leib verbrant, dan springt sein weib freywillig auch ins feur nd wird mit verbrent. Bei diesem König seind 2 Hollender freywillig geblieben, etc



rige Figur ben A außweiset: Also daß es nicht hindert/daß die Flisspfeile darauß geblasen werden. Die Pfeil aber/deren auch allhie viel vorhanden / sennd ungefähr anderthalbe Spannen lang / von garleichtem Hols/vond in der form/wie in der Figur ben B. zusehen/die Spistein / deren etliche von Rorhols/etliche von Metall/sennd mit häcklein / also daß sie in Leib geschossen darinn stecken bleisben. Solcher Flispfeile haben sie meim Fudral allzeit 25. oder 30. vorhanden. Dasselbe Fudral (wie auch eins allhie) ist nur ein Rohr auß einem stück/daran ein hülsener Hacken/gar drollig/mit hülsesnen Reisslein angebunden/mit welchem Hacken sie es aussische te seiten anhängen/siehet in der Figur ben C.

## CAP. XIIII.

En 10. Februaris bekamen wir schreiben vom Capitayn 1597.
Houtman, daß wir solten zu ihm kommen/dann sie gute Im Februaris.
gelegenheit von Wasser/vnd einen orth/davon allem ges
nugzubekossen/gefunden hätten. Also liessen wir zween von vnsern
Leuten/vnd einen leibeignen Portugäser allda/daß sie vber Landt/
wie vns der König zugesagt/rensen solten/wie solches auch gesches
hen. Wir aber kondte den Abend vber die höhe deß Ecks nicht koms
men/ob wir wol vnser Jagtschiff/so vns hat holenwöllen/geschen.

Den 16. dito sepnd wir zu dem Schiff Mauritio kommen/ welches sich allbereit mit Wasser/ und mit vberauß viel Diehe/ proviantirt hatte. Defihalben wir uns nicht lang gesäumet Wasser

in unfere Faffer/fo fehr verderbt waren/zufaffen.

Den 17. dito kamen unfere Leute/fo uber Land gerenft/ ju unsfern Schiffen/unnd haben wir groffe menge von allerlen Dieh/

Brucht und Dbs enngefauffe.

Den 16.19.20. und 21. dito sennd wir stete im Beret gewesen/ uns auch mit allerlen zu proviantirn/dann der König selbst uns eis nen von seine Obersten zugestellt/der mit unsern Leuten uber Lande fommen/so uns hierinnen behülfflich gewesen/dann er sehr begierig war/von uns etwas selkams und saubers zubekommen.

)

Den 22. Februarij sennd 2. von vnsern Leuten auß dem Schiff Mauritio, mit namen Emanuel Rotenburg von Amsterdam, vnd Iacob Guyper von Delste, auff dem Landt geblieben/wir versmennten/daßishnen etwan grosse Jusagung vom König/daß sie ber ihmbleiben wolten/gethansen. Dann wie wir vermeretten/war der König begierig vielerlen frembde Nationen benishntzu haben/darzinn sie bende/ vielleicht wegen ihrer Jugendt/nit wolbedacht sennd gewesen/sich unter solche Leut nider zulassen/ die weder von Gott oder seinem Gesäs wissen. In 2. oder 3. Tagendarnach schieften sie vmb ihre Kleider/man hat ihnen aber nichts solgen lassen.

Den 23.24. vind 25. dito haben wir am Landt fo viel Schwein

geholt/alewirtaglich bedurfft.

Den 25. dito haben wir onfere Ancker auffgehaben/der mens nung/wir wolten darvon fahren/es ist aber gar still Wetter worz

den/also daß wir sennd wieder liegen geblieben-

Hollander widertunfft. Den 26. dito sepnd wir darvon gesegelt/haben unsere zween: Manner allda am Landt gelassen/und sepnd West Sud Westzur gefahren.

Im Martie.

Den 1. Martifift es noch immer fill Wetter gewesen:

Den 3. dito befamen wir guten Bindt auf dem Sud Dft/

und sennd West Sud West zugesegelt.

Den 14. dito sepnd wir mit dem selben Windt/ so auch bisweisten Oft/bisweilen Sud Ift gewesen/ dapffer fortgefahren/ befunsten vus im 14. Grad/ad Merid. darauß zuschhießen/ daß die Inssul laua sich nach dem Mittag nicht soweiterstreckt/ als sie in den Weer Carten verzeichnet/ sonst hatten wir vber das Landt segelm mussen.

Den 22. sepnd wir mit demfelben Windt gefahren/haben dest Poli Hohe auff 19. Grad gefunden/vnd sepnd West Sud West

sugefahren.

Den 19. Uprilist in unserm Schiff das leute Broot aufgetheilt worden/so mehr als zwen Jahr alt war/ und bekam jeder für sein theil 7. pfundt schwer/gut und bos. Haben uns jegt fortan mit Reis

inwaffer gesotten behelffen muffen. Dazu hatte jeder täglich einen Krug mit Waffer/vnd 3. Mufgen/ist vngefahr twon einer Nurnsberger maß Wein/vnd alle Wochen drey solcher Maßlein Del/somicht gar köftlich war.

Den 20. vid 21. dito ift es gar ftill gewesen.

Den 23. dito hat was ein Gud Westwinde beffer fort ges

Bolffen.

Den 24. dito sasenwir Athiopiam in Africa, auff den 33. Aeihiopia. Grad ad Meridiem, war ungefähr 100. Meilen von Cap. Bon Espei, da wir nochwol 300. Meil menneten davon zusenn / also daß une Gott wunderbarlich bewahret / dann so wir ben nächtlicher weil dahin komenwären / solten wir mit vollem Segel auffe Landt gefahren senn.

Rach Mittagbefamen wir ein West windt.

Den 25. dito war es gar still/ob wol das Meer gewaltige hohe Wellen gemacht. Deß Albendts bekamen wir ein guten Windt von Nord und Nord Ost/haben doch wenig Segel dörffen ausstiehen/ob wol vnsere swen andere Schiffe auch wol 2. Meilen vor uns waren/sennd die gange Nachtallein nut dem vordern Segel

Sud West zum West zugefahren.

Den 26. April haben wir deß morgens keines von unsern Schiffenschenkonnen/welches uns alle sehr betrübt/dieweil unser Schiff gar sehwach/und wie es durch die gewaltigen Wellen deß Weers auff und nieder getrieben worden/sennd die Baleken gewis chen/und die Fugen auff und zugangen/hatten auch viel Wasser im Schiffe. Darnach erhub sich ein Nord Westwindt/so haben wir das groß Segel auffgespannet/un sennd nach dem West Sud West ackgelt.

Des Mittags hatten wir ein Weftwindt mit Ungewitter/
alfo daß bennahe alle unsere Segelzerriffen worden/ und segnd alfo

ohne Segelfortgetrieben.

Den 27. dito sennd wir noch also ohne Segel getrieben/mit einem Westwindt/vermereften die Hohe von 36. Gradad Mori-

j ij diem

diem, alfo daß wir befunden/ daß die Wellen was sehr nach dem Sud/vad Sud West/getrieben hatten.

Den 28. dito fennd wir gleicher gestallt ohne Gegel gefahren/

befunden die Hohe 36. Grad/20. Minuten.

Gegen Abendt haben wir wiederumb etliche Segel auffgezos gen/der Bind war Best/Sud Best/vnd sennd wir mit gewaltis gen hohen und tieffen Bellen Nord Best zugefahren.

Den 29. dito haben wir noch nichts von unfern Schiffen ver

nemen konnen/der Windt war Weft.

Den 30. hatten wir schon Wetter/mit eim West/vnd West Sud West Windt/sahen viel grosser Wogel mit weissen Schnabeln/welches vns getrost macht/daß wir nichtweit von C. Bonæ spei wären.

## CAP. XV.

I 597. Im Maia

En 1. Maij hat ein Sudwindt gewehet / vnd war schon Wetter/befunden die Hohe auff 34½. Grad/vnd sepud West Sud West gesegelt.

Den 2. dito befunden wir 35%. Grad/namen unsern Wegauff

West/vnd Westzum Nord.

Den 4. dito haben wir die Hohe 37. Grad befunden/hatten

Sud Sud Lift Windt/sennd West Nord West zugefahren.
Den 5. und 6. hatten wir einerlen Windt/ und da wir zu Mite

C. Bona fpei.

tag ben der Sonnen die Höhe obleruirten, befunde wir 35. Grad, Da wir beschloffen/daß wir C. Bonæspei fürüber wären/senndals so gar allein Nord West nach der Insul S. Helena zugefahren/dann wir von unsern Schiffen gar verlassen waren.

Den s. dito war ein Sud Windt / sepnd Nord West zum

Westzugesegelt.

Den 9. dito ward es gar still Wetter/mit einer dunckeln Lufft/ befunden die Hohe 31. Brad/2. Minuten. Den Tag ist unser Pors tion von Del ein maßlein in der Wochen gemehret worden.

Den

Den 10. dito/ hatten wir noch durchauß Sud Windt/ vnd die

Hohe 29. Grad.

Den 14. dito/haben wir 3. oder 4. mal von den Trombos, die ben C. Bonæ spei gemeiniglich im Meer gefundenwerden / allhie mit groffer Berwunderung gesehen / dann die Portugaser schreiben/daß sie nur 30. Meil von dem C. Bonæ spei gefundenwerden/vnd wir schäketen vns ober 200. Meilen daruonzu senn.

Den 15. Maij/hatten wir noch allzeit ein Sud Bitenwindt/vnd

fennd Nord West zugeschiffet.

Den 16. dito/nach dem Morgeneffen/ sahen wir zwen Schiffe/ darüber wir uns erfrewet / vermennten/ daß es unser Gesellschaffe were. Da nu das kleinest so nahe war/daß ein Feldtgeschüß erzeichen mocht/ist es doch also bald seinen Gesellen zugesahren. Und ob wir wol Freundtzeichen angezeigt / der Hoffnung / sie solten uns ans sprechen / sennd sie Nord-Atzu von uns gesahren / daspüreten wir / daß es Frankosen gewesen / und haben sich für uns gefürchtet.

Den Mittag sennd wir der Hohe von 22. Grad 50. Minuten gewesen/hatten einen Sud Dst Windt/vnd sennd Nord West zu fommen.

Den 17. dito/befunden wir vns auff 21 2. Grad Hohe.

Den 18. dito/ war der Windt allzeit Sud/ und befunden wir 1912. Grad.

Den 19. und 20. haben ein ftill Wetter gehabt/mit einem Gud Winde.

Den 21. dito/war der Windt Sud West/vnd seynd Nord West zugefahren/befunden vns vnter dem 173. Grad.

Allhie haben wir erfahren / daß der Compast, von dem rechten

Nord . von einem Strich nach dem Dft gewichen ift.

Not A. Welches gerad 7½. Grad seyn soll vind ist zu vermuthen / daß zurselben Zeit die Schiff ungefähr in dem 25. Grad Longitudinis, welches eben mit dem Meridiano vom Niderland zutrifft/gewesen.

D iii

Den

Den 22. Maij/ mit demfelben Windt befunden wir vns unter

dem 16. Grad 40. Minuten.

Den 23. dito/ dieweil der himmelmit Woleken bedeekt/ haben wir keine Hohe observirn konnen. Doch vermerekten wir wol/daß wir ungefährlich inder Hohe oder Paralell der Jusuls. Helena waren/deßhalben wir West zum Sud/in der Hohe zubleiben/ zusgefahren seynd. Und haben unsern Compaß ben nahein Strich

pom Nord nach Dit abgewichen.

Not A. Ein Strich ift 114. Brad / darauß zuschliessen / daß das Schiff näher Ufrica/als der Insul S. Helena, und ungefähr ben dem 40. Brad Longitudinis gewesen sen/welcher Brad eben mit dem Meridiano von Sicilien, Neapolis und Pragennfället. Und trifft solche Abweichung mit der observation Hartmanni, von 10. Braden/15. Minute/allhie zu Nürmberg vor 60. Jarn gesthan/so alle Compastmacher allhie na Solgen/wol vberenn.

Def Abends befunden wir durch den Crusera, (das ist die newe Constellation, wie ein Creus/nicht weit vom Polo Antarctico, so den Alten unbefandt gewesen) daß wir unter dem 16. Grad Ele-

nati Merid gewesen.

Den 24. Maij/haben wir deß Morgens ein Portugäsisch groß Schiff geschen / welches als bald seine Friedsahnen auffges feckt / dieweil aber unsere Friedsahnen nicht so bald sertig war / und wir in dem Bortheil deß Windts waren / schoß es als baldt zwey Schüß nach uns / unnd ließ eine Slutsahnen auff seinem höchsten Mastbaum fliegen. Wir haben als baldt fünff oder sechs Schüß wieder nach ihm geschossen / und sepnd wir unsern Strizche West zum Sud gesahren / die Insul S. Helena zu suchen/nach welcher diß Portugäsisch Schiff auch seinen Weg gezhabt.

Inf. S. Helena.

Den 25. dito/haben wir deß Morgens die Inful S. Helena gefehen/dann von wege daß es ein hoch Land ist/last siehe wol 14. oder
15. Meil weit im Meer sehen / wir kondten das Portugäsische
Schiff hinder uns auch sehen/sepnd aber mit eine Sud Dst Bind/

stard



e Insel ligt under dem 16 grad. ad Nierid: 350 meil von Africa. und über 500 meil von illa. Is unbewont, doch ist ein Capelen alda. da die schuff (so ferlich aus India Kommen) wasser alda nemen ein Procession, Beichte, und das Sacrament halten: Es sindt alda Pomer en Citronen, Granaten, Feigen, auch Hirschen weis. Schwein ein in grosem überflus. Ihr ungesehr 100. Jahr gosunden, dan alda namen in die baumen geschnitten seind, mit m dato von 1510. Ist ein Zusslucht aller vermuithen schiffen ein



ffarct vort gefegelt / vid famen nach Mittage nahe ben die Inful/ damir aber das Nord West Eck ombgefahren / lagen danoch dren groffe Portuga fche Schiff/dauon wir fein halbe Meilwege weit gewesen / defhalben wir als bald nach Nord Dft uns wieder ins Meer begeben.

Dadie Schiff vnsgefpuret / hat der Admiral als bald tof ges Brandt/fein Bolct/fo am Landt war/in die Schiff zuruffen.

Die Inful S. Helena ift alfo genandt/ diemeil fie auff. S. Helena Tag/ so den 21. Maij gemeiniglich fompt/ erfunden. Istalso noch unbewohnet/hat ungefähr 6. Meilen im Ambfreiß/liegt une ter dem 164. Grad Latitud. Merid. 510. Meil von Brasilia, vnd 350. Meil von Africa. Ift hoch und gebirgig. Dadie Portugas fer erft allda fommen sennd/war sie gar unfruchtbar/ vit waren alls Da feine Thiere / sondern allein Sußwasser / so vberauß gutist! welches von den hohen Bergenneben dem Kirchlein berab fleuft/ und ins Meer fallt.

No E A. Diese Insulinuf von den Portugafern ungefähr vor In seim leiner. 90. oder 100. Jahren sern gefunden worden. Dann Loan Hugo Linschot schreibt / daß er allda Namenin den Feigenbaumen geschnitten / mit dem dato von 1510, vnnd 1515; gesehen habe/ Daran ieder Buchstabein Spanne lang gewesen / fo sennd doch die Reigenbaume erft allda feidher die Portugafer die Infulerfunden/ aevflank worden. Wie dann auch alle andere Dbstbaume / als von Granatapffel/Limonen/Pomeranten/ 22. so da in groffem Aberflußsennd. Die Vortugafer haben da auch allerlen Thier enn= gefest / fo sich gewaltig gemehret / als Schwein / Geiß / Hirsch/ Reldthuner/Dauben/22. Hat auch Salk und Sehwefel/und nahe ben der Inful gewaltig viel Rifch/alfo/daß es ein Bunderwerck vie groffe Gnad Gottes ift/daß diefe Inful/fo ihres gleichen nit hat/als Da in dem groffen weiten Meer/alsein Zuflucht aller Schiffe vnnd Francken Leut / also allein gelegen ist. Dann alle Portugasische Schiff deren täglich auß Indiavon Goavnd Cochin ben Calesur, 5. oder 6. nach Portugal farn/in diefer Insulanlanden/ vn biff

den 27. Maijeiner den andern erwarten/laden allda Süßwaffer eyn/waschen und reinigen ihre Leinwand und Rleyder/und ist das Obst und Wildt gar gemein/desthalben so bald die Schiffer daran kommen/machet jeder seine Hütten/wohin er wil/versicht sich mit Wildpret/mit Fischen/Obst/Holk/E. Und ist es alsdann wie ein Läger an diesem Orth/dann die Insulgar unbewohnet/und ohne Häuser/allein daß ein klein Kirchlein allda ist/da die Schiffe gemeiniglich ein allgemeine Beicht / Procession und Nachtmal halten.

Anno 1539. hat der Thomas Candisch Englander allda frisch

Waffer genommen / und ließein Wehr und Reffel allda.

Der Rönig von Portugal wil nicht daß jemands allda wohne/ sondern daß alles / was die Natur von sich selbst ohne bawen oder

pflanken fort bringet/gemein senn soll.

Allda hat vor Zeiten ein Eynfideler etliche Jahr gewohnet/fo vnter dem Scheinder Heiligkeit seinen Handel getrieben/dann da die Schiff auß India dahm ankommen/verkauffte er ihnen Jährslich 500. oder 600. Boekfell oder Häut. Der Konig aber ließ ihn

gefänglich nach Portugalführen.

Es hat sich auch zugetragen/daß sich 2. Castras, oder Leibeigene Mosambic, und einer auß Laua mitzwen Leibeigenen Weibern/alldaziemlich lang auffgehalten / also / daß sie sich ziemlich gemehret haben/daß ihrer wol 20. gewesen sennt. Diese/dazihre Schiff/dazmit sie dahim kommen waren / haben fort segeln wollen / hatten sie sich daruongestohlen/und waren in die Berge/da kein mal ein Portugäser gewesen / gestohen / allda sie sich / umb die Zeit / wann die Schiff allda anländen/auch auffgehalten haben. Und sieffen wan keine Schiff da gewesen / die gange Insul durch. Man hat ihnen aber/auß Besehl deß Konigs/dermassennachgesent / daß sie alle in Portugal gesangen gesührt sennd worden.

Indieser Inful lassendie Schiffso auf India kommensallzeit ihre Krancken-Leutsund giebt man ihnen Reiß Biscoten/Delsund ein wenig Gewürf dann Fleisch-Fisch und Dost finden sie allda

gnug/

gnug/werden gemeiniglich wieder gefundt/dann es ein vberauf ge= funde Lufft allda hat / vnnd werden von den Schiffen/fo das ander Jahr dahin kommen/wieder nach Portugal geführt. 2Bir haben (schreibt Linschot) Unn. 1583.im Maio/15. francken und etliche Leibeigne/fo daruon gelauffen waren/darinn gelaffen.

Dazumal haben wir 4. Schiff zu gleich fehen kommen/ fo ein groffen Schak/vnd vber die 30. Tonnen Golds werth geführt/dan fie alle mit Gewürk/Edelgesteinen/vnd andern fostliche Waaren/ geladen. Aber diefer Schiff halben haben wir uns ben der Inful nit durffen nieder laffen/fondern fennd die ganke Nacht Nord Dfi/vn=

fer Gesellschafft zu suchen/zugefahren.

Den 26. Maij / deß Morgens haben wir vns wiederumb gegen die Insul gewendt/vnd hat allzeit Sud Oft Windt gewehet/nach Im Maio. Mittag fahen wir zwen Schiff / vnd wie wir auff den Abend darzu fame/fo war es vnfer Gefellschafft/deft wurde wir alle fehr erfrewt/ dann wir ein gangen Monat wieder unfern Willen zertheilt gewes fen waren/darnach fennd wir alfo mit ennander gegen Nord Beft recht heim zugefahren / dann wir noch (G Dittob) gefundt Bolck hatten/vnd einen Sud. Dft/recht auten Windt/ so hatten wir auch noch wol 4. oder 7. Monat Waffer gnug.

Den 27, 28.29, vnd 30. dito/ift einerlen Wind vnd sehon Bets ter gewesen/ vnnd befunden deß Abends an den Crusera, den 27.

Maijauff 41. Grad.

Den I. Junij / obseruirten wir die Sohe von 6. Grad / ad Me-Im Iunio. rid fennd Nord West/oder/wegen der Abweichung deß Compasi/

Nord West zum Nord zugeschifft.

Den 6. dito / haben wir auff einen Grad nahe die Lineam Æquinoctialem erzeicht/vnd dieweil wir befunden / daß die Wellen uns fehr nach dem Beft geführt hatten/fennd wir mit eim Dft und Sud Dft Bind/Nordweft/zum Nord gefegelt.

Den 7. dito/mit demfelben Bindt fennd wir den Aquatorem

paffirt.

Den 10. Junij / deß Abende vermeretten wir 52. Grad Hohe/

1507.

ad Septentrionem, und sahen wiederumb die Nordstern/so wir int zwegen Jahren nicht hatten gesehen. Gennd allzeit Nord/Nords West/mit einem Gud und Gud Liten Bindt zugesegelt.

Den II. dito/war es gar stille/bisweilen eine finstere Lufft auf

dem Sud Da.

Den 12. Junij/hatten wir auch ein finfter Better mit Regen.

Den 13. Dito/haben wir all unfere Segel herunter gethan/auff

daß wir sie mochten wiederumb gang machen.

Den 14. dito/befamen wir ein wiederwertigen Windt/auß dem Nord / deßhalben wir West NordWestzugefahren/wir kondten keine Höhe/wegen deß sinstern Wetters / obseruirn.

Den 15. dito/hatten wir ein Nord/ und Nord Rord Westen

Windt.

Den 16. Junij/ war die Hohe auff 9. Grad 10. Minuten / der

Windt Nord Dit/vnd Nord Nord Dit.

Den 17.dito/hattenwirschön Wetter/mit Nord. Mindt/seynd wir Nord. West / vnd nach Mittag Nord. Best zum Nord zugefahren.

Den 18. dito/habenwir einen groffen Fisch Aluercoos genant/ dauon wir mit eynander zwo Malzeit gehalten/gefangen/so in lans

ger Zeitnicht gesehen.

Den 26. dito/hatten wir noch allzeit Nord Dft Windt/fennd

Nord Nord Westzugefahren/die Hohewar 17 . Gradi

Auff dato / ist viel Staub wie roth Sandt in unsere Schiffgestrieben worden/wie es zu geschehen pflegt/da man neben dem Meer Dupnen oder Denchen fährt/vermennten/wir weren ungefähr ben der Insul S. Antonio, dawir doch wol 40. oder 50. Meilgegen Abend darunnwaren.

2luff dato/ift ein fliegender Fisch in unser Schiffgeflogen/den

Baben wir geffen.

Den 28. hatten wir 20. Grad Hohe/mit Dft Nord Dft Wind/allda fahen wir Sargalla oder Steinfraut.

Den 30. Junij/haben wir die Sonne gu Mittag gerad am Ze-

Inf. S. Anto-

nith, und schnur recht wher dem Ropff gehabt / war aber dargumal Die Sonne nicht gar heiß / sondern hatten ein schon und ful Wetter.

Auffdato/fennd wir den Tropicum cancri für vber gefahren/

def Abends finden wir 24. Grad Hohe.

Den 2. Julij/fahen wir noch gewaltig viel Steinfraut auff dem Im Tulio. Meer/vnd war der Bindt Nord Nord Nord Lift/mit stillem Wetter.

Den 3. dito / bekamen wir wiederumb den Windt Dft Nord

Dit/vnd fennd Nord West zugesegelt.

Den s. dito/hatten wir 33%. Grad Hohe/der Windt war Dft/ und fahen noch viel Steinkraut allda auff das Meer treiben / aber

micht fo dicte als zuuorn.

Not A. Bon dem Steinfraut/oder Saragossa, haben viel Mare Saragossa, haben viel Mare Saraglaubwirdige Authores geschrieben. Hartmannus hat solches für gossa. So. Jahren in seinem Globo Terrestri observirt. Er constituirt Cosm. lib. 33. aber das Meernach Americam ben Florida, wie auch der Theuetus, der drauff gesahren/vnd sent/daß solches Rraut/mit schonen Blumen wie eine Biesen geziert/wol 9. Tagreisen lang weret/vnd das Meer alldauberauß tiest ist.

Linschot, so auch newlich drauff gefahren / vnd viel Dings fleistigobseruirt hat schreibet / daß das Meer so grün ist wie ein schone Biesen / vnd so viel deß Krauts / so die Spagner Sargosta mennen / vnd dem Peterle nicht vngleich ist / daß die Schiffe damit im sahren sehr gehindert / wirdt auch Mare di Sargosta genandt / In sein timevnd weret / wie er obseruirt, von 20. diß zum 34. Grad / sepnd wol ravio. lib. c. 95.

210. Meil/vnd soll kein Grund allda zustnden sepn/welches mit dies ser Schiffahrt vberein trifft / dann sie es auch von dem 24. Grad bis zum 33±. befunden.

Denn 6. Julij haben wir guten Windt auf dem Sud und Sud Oft befommen. Deshhalben wir alle unsere Segel auffgezogen/ fo in 26. Zagen nicht geschehen/ und seynd Nord Nord Oft

sugefahren.

Alda haben wir uns fehr geforcht ob wir die Spanische Armada, sogemeiniglich umb die zeit des Jahre ben den Flamischen

3 11 2

mochten.

Auff dato, ift ein Junger auf vnferm Schiff ins Meer gefal len / da wir mit gutem Bindt gewaltig fortgefahren / er ift doch du groffem Gluck von unferm Pinas oder Jagtfchiff fo wol em viertel Meil hinder uns war/ erhalten worden. Deß Nachts befunden wir 36. grad Höhe.

Den 12. dito / war ein Sudwest Bindt / sepnd Nord Dit gum

Mord zugefahren.

Bufere Schiffleute/vnd die von dem Pinas, fehleten in der So he einen gangen Grad / dann wir 38. Grad / fie aber nur 37. gefunden / vnd schäßeten wir vne vngefähr den Insuln Corue vnd Flores, von den Affores gleich.

Den 13. Julij/hatten wir noch den Gud Beft Bind. Binb den Mittag dauchte uns / daß wir Landt gesehen/fondten es aber nicht

feben / dann es gar im finstern lag.

Den 14. dito / hatten wir fill Wetter / vud haben fein Landt ges funden. Bur felben Beit hat die Kranckheit in unfern Schiffen wies

der angefangen zu zumemmen.

Den 17. dito/befamen wir ein Sud Sud Dft Windt mit schoo nem Wetter/die Höhe gefunden 41. Brad / und fennd Dft Nord Dit zugefahren.

Den 18.19.20, und 21. war gar still Wetter.

Den 22. dito/hat ein Nord Wind gewehet/vnd sennd Dst Sud

Ditzugesegelt.

Den 23. dito hatten wir ein Nord/ Nord Dft/ und Nord Dft Windt/feynd neben Dft zugefahren. Auff dato hat onfer Ruchen meifter noch ein Tonne Stockfisch gefunde/ dauon man gar nichts gewust/welchen wir/wege def Gestancts/(sowir zu Dauf gewesen weren)ins Meer geworffen hatten. Dauon affen wir mit folchem Lust/ala wann es die beste Rost in der Welt gewesen were.

Den 24. befamen wir ein West ungestümmigen Windt/alfo daß immerzu zween Mann das Ruderhalten musten/damitwir gewaltig fortgefahren/vnd vns fehr gefrewet.

Corne & Flo

Den 25. dito fiel ein Sturmwetter enn auß dem West/also/ daß wir allein mit zween vordern Segeln Nord. It zu Dst gefahren sennd.

Den I. Augusti war die Hohe 45. Grad/mit eint Nord Best Im Augusta.

windt

Den 2. dito ist einer/mit namen Gerhard Corneliss von Spickenis, in unserm Schiffegestorben/der war der erste in unser Wiederfunfft.

Den 4. dito befamen wir ein Nord West windt.

Den 5.ein Sud West/ond funden des morgens die Hohe 47. Grad / sepnd Nord Dst und Nord Nord Dst zugefahren / schäses

ten/daß wir nicht weit von dem Canal waren.

Alle diese Tage haben wir solche Ralte in unsern Schiffen erstitten/als wen es mitten im Winter gewesen war/ und kondten uns mit viel Rleidern schwerlich erwarmen. Auff dato sahen wir noch Steinkraut auff dem Meer.

Den 6. Augusti war ein West windt/vnd haben deß morgens

das Blen außgeworffen/vnd so. Klaffter tieff befunden.

Gegen Mittag sahen wir ein Schiffso ein Hollandische Fahe nen aufshatte/es ist aber vor vns/ob wir ihm wol Zeichen genug gas ben/gestohen. Nach Mittage sahen wir die Inful Heyssant, darus ins. Heyssant. ber wir alle sehr erfrewet.

Den 7. dito sepnd wir deß Landts von Franckreich ansichtig Franckreichworden/und damals ein klein Schiff gesehen/aber mit ihm nicht

Sprachhalten konnen/fennd Nord Ditzugeschifft.

Dens. dito haben wir die Riftfab (ift eine Druckene) gesehen/ hatten durchauß Sudwindt/vnd sennd Oft Nord Oftzugesegelt.

Den 9. dito sepnd wir zwischen den Häuptern (oder Engen Enge von von Engellandt und Calais) kommen/und sepnd mit eim Sud Calais.

Westwinde Nord Dst dardurch gefahren.

Nach Mittag segelten wir vor de Hollandische Convoy oder Gleptschiff so auff seim Anckerlag fürüber. Es hat auch alsbaldt seinen Ancker auffgehaben/vnd ist vns nachgesegelt/haben auff den

iii 2lbend

Albendt mit ihn Sprach gehalten / doch fondten wir / wegen deß groffen windts wenig beschend verneme / und segeltees mit uns fort.

0906

Den 10. deß morgens ist der Schiffman von dem Glentschiff mit seinem Boot oder Nachen/darinn ein Jaß Bier/Brodt und Reß/an unser Schifffommen/ der uns erzehlte/wie es in unserm Landtzustünde/und haben bald darnach Hollandt gesehen. Dieweil dann einharter Sturmwindt erstanden/sond wir gegen Mittage gesahren/und haben ben Petten unsern Under außgeworffen/allda mehr Hülffe und Steuerleut erwartende. Bon derselben zeit an hatten wir in 5. Monat keinen Under im Meer gehabt. Uuff den Ubendt hat es so harten Windt gegeben/daß wir einen Under verstoren.

Den II. dito haben wir stete Sudwindt gehabt. Gegen Mittag ist das Schiff Mauritius fortgesegelt/vir wir vermennten ihm zusolgen/waren aber so schwach/daß wir vnsere Ancker nicht kondten auffziehen/haben also mussen liegen bleiben/bis vns Husse vnd Steuerleute zusommen. Auff den Abendt ist der windt Sud West gewesen/ vnd mit solchem ungestümme / daß wir vermennten/wir wurden auff das Landt geworffen werden/ also daß wir vnsern großen Mastbaum haben abhawen/ vnd ins Meer werffen mussen.

Den 12. und 13. Augusti hatten wir noch Sud West harten Windt/also daß keine Steuerleute zu unskommen kondten. Den

13.aberauff den Abendt ift schon Wetterworden.

Hollandt.

Den 14. dito, deß morgens gar frühe/ send zween grosse Nachen mit Eteuerleut und Echiffleuten/ so von unsern Kauffleusten/ die uns enngeladen hatten/außgeschieft/ zu uns kommen/ die brachten uns Brodt und andere sachen/ haben unsere Uneter auffgehaben/ und seynd umb Mittag an das Landt gesegelt/ und haben unseben den andern Kauffahrer auff Uneter gelegt/allda wir Erfrisschung genug bekommen/ so unswol von nothen gewesen/ dann wir oberauß schwach gewesen. Gott sep Lob/ Ehre und Preiß in ewigkeit/ Umen.





Hilsius 1606 . cop. 2 





